

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

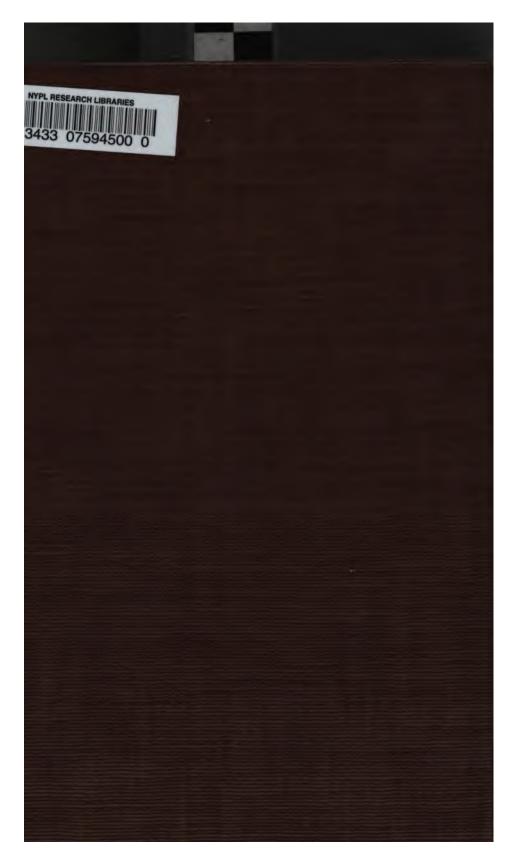

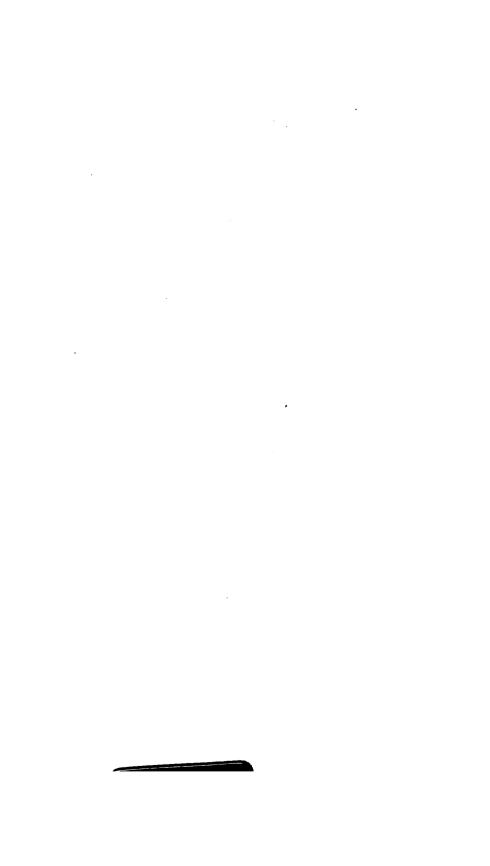

SLA Beloo



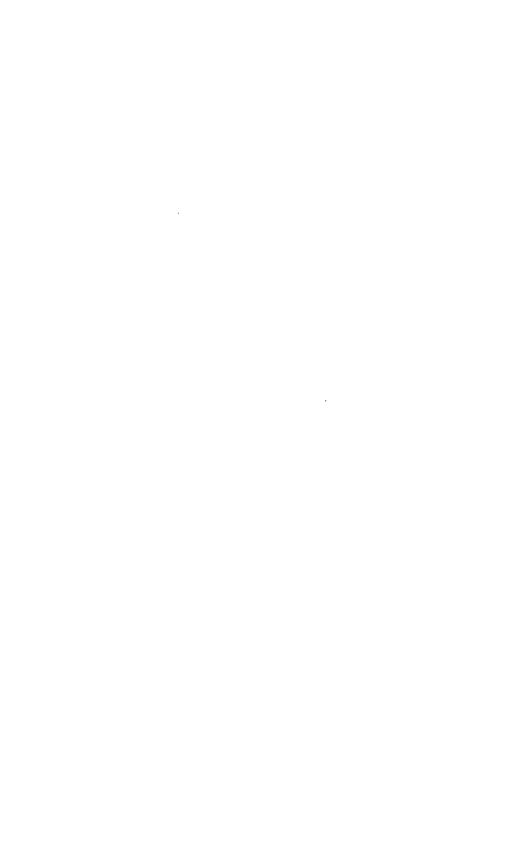

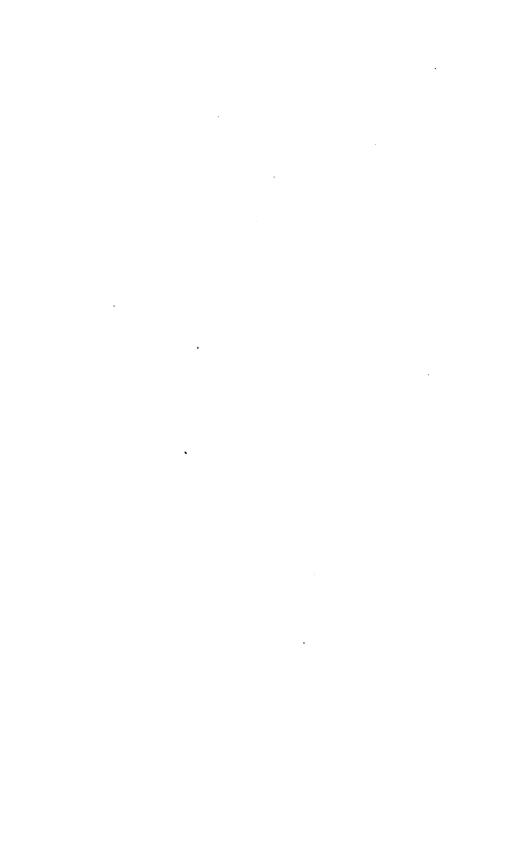

SI

1200 1

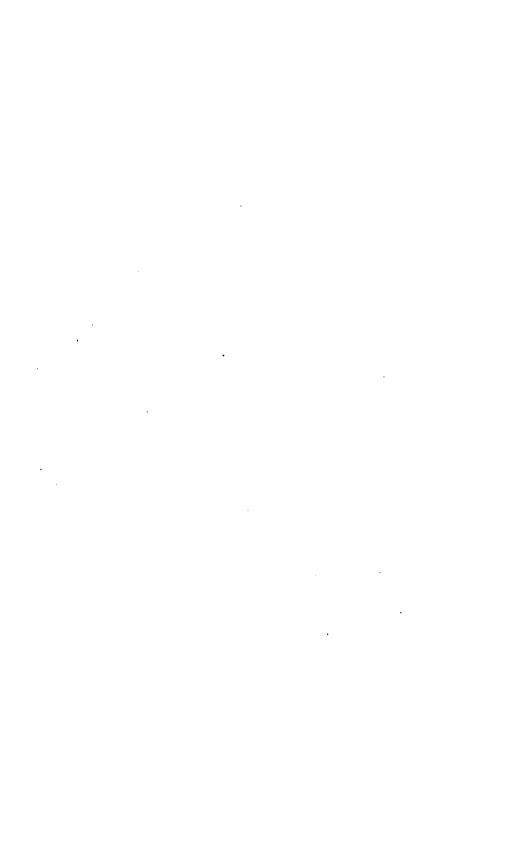

# Entstehung der deutschen Stadtgemeinde.

Bon

### Dr. Georg von Below,

Privatbogenten gu Rönigeberg.

So wenig wie die Natur macht auch die Geschichte, wenn ihr Gang nicht geftört wird. Springe. Wie in der Natur sich aus den vorhandenen Keimen alles von felbst entwickelt, so ift auch das Städtewefen gang naturgemäß aus einem bereits vorhandenen Keime hervorgegangen.

G. g. v. Maurer, Stäbteverfaffung I, S. IV.

Do weren to Lubeke nicht den buremeystere, de helden de dink so rechte also in eynen derpe. Chronif des Tetmar zum Jahre 1163.



Düsseldorf 1889.

Druck und Berlag von L. Boß & Cie., Rgl. Hofbuchbruckern.

EWS



## Meinem väterlichen Freunde

# Berrn Adolf von Kägelgen

in alter Liebe und Berehrung

gewidmet.



## Meinem väterlichen Freunde

# Berrn Adolf von Kägelgen

in alter Liebe und Verehrung

gewidmet.

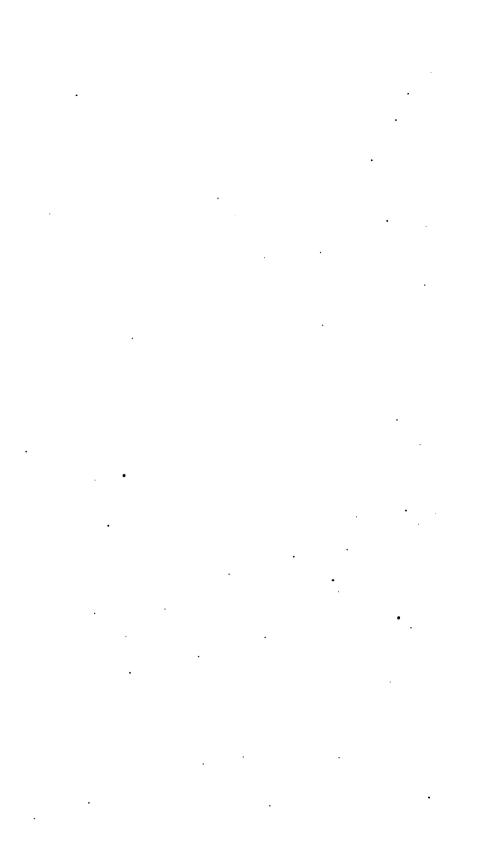

## Dorrede.

Die folgenden Ausführungen bilden die Fortsetzung meiner in der historischen Zeitschrift, Band 58 und 59, erschienenen Aufsätze "zur Entstehung der deutschen Stadtverfassung" (hier citiert als "mein erster" und "mein zweiter Aufsatz").

Der erste dieser beiden Auffätze behandelt die ständischen Ver-Er zeigt, daß die städtische Bevölkerung nicht aus ber Bevölkerung eines städtischen Frohnhofes hervorgegangen ift. Infofern bie Burger von Anfang an ihren Gerichtsstand im öffentlichen, nicht in einem Hofgericht haben, insofern weiter die städtischen Laften der Hauptsache nach auf den Bürgern ruben, mahrend die städtischen Frohnhöfe ganz oder zum Teil davon befreit find, insofern endlich die Bürger die Insassen der Frohnhöfe von dem städtischen Gewerbe und Handel nach Möglichkeit fernzuhalten suchen, insofern barf man die städtische Bewegung als eine Bewegung der Freien bezeichnen; als eine Bewegung, welche im bewußten Gegensat zu den ftädtischen Frohnhöfen steht. Wohl ist ein großer Teil der Bersonen, welche vom Lande in die Stadt mandern, unfreier Berkunft; wohl machen sich auch Unfreie von den städtischen Frohnhöfen Jos. 1) Allein sie werden, indem sie das Gebiet ihres Frohnhofes verlassen, entweder gang frei ober, wenn fie noch zu einigen Pflichten gegenüber ihren alten Herren verbunden bleiben,2) fo hat dies doch auf die Stadt-

<sup>&#</sup>x27;) In dieser Beziehung macht mich herr Dr. M. Balzer in Danzig auf die interessanten Beispiele des minister fratrum Gozbert und des minister fratrum Sifrid in Straßburg ausmerksam; s. U.B. der Stadt Straßburg I im Register S. 550 und 551.

<sup>9)</sup> S. meinen erften Auffat S. 230 Anm. 1 und meinen zweiten S. 236.

verfassung keinen Einfluß. Die Formen ber Stadtverfassung sind in keiner Beziehung bem Kreise des Hofrechtes entnommen. Mit ihrem Ursprung beschäftigt sich der zweite Auflat und die vorliegende Schrift.

Mein zweiter Aufjatz stellt die Entstehung der Stadtverfassung dar, soweit sie öffentlich-rechtlichen Ursprungs ist. Es gehört zum Wesen der mittelalterlichen Stadt, daß sie gegenüber den Gemeinden des platten Landes hinsichtlich der öffentlichen Versassungt ist; namentlich besteht für sie ein besonderer Gerichtsbezirk. Dieser besondere Stadtgerichtsbezirk ist aus einem Landgerichtsbezirk eximiert, ein Stück eines Landgerichtsbezirks, nicht ein ehemaliger Hosgerichtsbezirk.

In der vorliegenden Schrift wird die Entstehung der Stadtgemeinde geschilbert. Sie hat sich aus der Landgemeinde ent-Nicht die gesamte Stadtverfassung ist aus der Landgemeindewickelt. verfassung hervorgegangen — die Stadtgerichtsverfassung bat ihren Ursprung vielmehr in der Berfassung des öffentlichen (Land=) Ge= richtes -; aber bie Stadtgemeindeverfassung ift eine Entwicklung ber Landgemeindeverfaffung. Die Gemeinden sind, wie im folgenden baraelegt ift, entweder unabhängig ober abhängig. Diese Unterschiede haben jedoch nichts mit der Frage der persönlichen Freiheit ober Unfreiheit zu thun. Die Burger einer abhängigen Stadtgemeinde find ebensogut frei, unterfteben ebensogut einem (öffentlichen) Stadtgericht, wie die Bewohner einer unabhängigen Stadtgemeinde (vergl. z. B. einerseits Strafburg, andrerseits Röln). Bie Abhängigkeit besteht nur in ber Ginschränkung der Allmendenutung und ber Autonomie ber Gemeinde und in ber Auflegung gewiffer Laften. Die Entwicklung der Stadt als Gemeinde stellt zum großen Teil eine Reaktion gegen die Abhängigkeit dar, in welche die meisten beutschen Gemeinden geraten waren. Die Entwicklung der Stadt als Gemeinde hat jedoch nicht blos diesen Inhalt, wie sich schon baraus ergiebt, daß nicht alle Gemeinden abhängig waren.

<sup>9)</sup> Bgl. meinen erften Auffat S. 231 Anm. 1.

Wenn ich die Entwicklung der Stadt als Gemeinde gesondert darstelle, so wird dies um so weniger Schwierigkeiten haben, als die Gemeinde des Mittelalters der öffentlichen Verfassung nicht unterworfen ist. Ja, es wird die Erkenntnis sogar fördern, wenn das, was thatsächlich getrennt nebeneinander steht, auch getrennt nebeneinander betrachtet wird. Ohne Zweisel sind in der bisherigen Litteratur die beiden Eigenschaften der mittelalterlichen Stadt, Gemeinde und Körper der öffentlichen Gerichtsverfassung zu sein, nicht genügend auseinandergehalten worden.

Meine Ausführungen wollen nicht eine vollftändige Geschichte ber Entstehung der beutschen Stadtgemeinde sein; meine Absicht ift nur gewesen, die interessantesten Fragen auf diesem Gebiet zu erörtern.

Als Quellen für ihre Arbeiten zur städtischen Berfassungsgeschichte haben Nitzsch, Arnold und Heusler nur Urkunden von
einigen Bischofsstädten benutzt (wobei die irrige Borstellung obwaltet,
daß die Bischofsstädte eine Sonderstellung einnehmen\*)). Das allein
richtige Berfahren ist das von Maurer, Gierke und Lamprecht eingeschlagene, welche im Prinzip alle Urkunden, auch die von kleinen
Gemeinden, heranziehen. Denn es ist erstens jede Stadt, die größte
nicht ausgeschlossen, einmal klein gewesen. Und zweitens sind die
Grundlagen der Verfassung in ganz Deuschland dieselben; an einem
kleinen Orte sinden wir dieselbe Gemeindeversassung, dasselbe Verhältnis zum öffentlichen Gericht wie an einem großen. Man darf
nur nicht eine Besonderheit, der man in einer Gemeinde begegnet,
ohne weiteres auf eine andere übertragen.

Sehr wider Willen habe ich mich zu einer Polemik gegen Nitsch entschlossen. Ich würde freilich noch darüber hinwegsehen, daß ich mir mit der Polemik gegen ihn keinen Dank erwerbe, obwohl sich so viele Forscher für die Richtigkeit seiner Aufkassung engagirt haben,

<sup>4)</sup> Bal. a. a. D. S. 239.

<sup>5)</sup> über einen methobischen Fehler biefer Art f. unten Anm. 361.

baß man sich burch eine Bemerkung gegen ihn ein ganzes Beer zum Feinde macht. Indessen man empfindet ein Widerstreben, sich gegen einen Berftorbenen zu wenden, zumal einen Berftorbenen von fo hervorragend eblen Eigenschaften, welchem feine Buborer mit Recht bie Gefühle der Bietät widmen. ) Dennoch schien es mir bringend geboten, in bestimmter Beise zu der Auffassung von Nitsich Stellung zu nehmen. Hat man ja doch auf Schritt und Tritt Gelegenheit zu beobachten, wie ungünstig die Überschätzung der Arbeiten von Dieselbe hat es zur Folge, daß feine Gedanken ohne Nitsich wirkt. Prüfung hingenommen werben, daß in ihnen der Ausdruck umfaffendster Beobachtung gesehen wird, mahrend sie thatsachlich ber Begründung durchaus entbehren. Ich will diese meine Beobachtung hier nur an einem Beisviel erläutern. Soeben hat E. Kruse einen Auffat über die kölner Richerzeche (welche für die vorliegende Schrift noch nicht benutt ist) in ber Zeischrift für Rechtsgeschichte, Band 22. S. 152 ff. veröffentlicht. Der Auffat ist mit großem Talent geschrieben; ber Berfaffer zeigt einen eminenten Scharffinn. Wir erhalten hier zum ersten Male eine wissenschaftliche Verwertung der kölner Schreinsurkunden. 7) Die Bolemik gegen Liesegang und Höniger, welchen er als Nachtreter des "oberflächlichen" (a. a. D.

<sup>\*)</sup> Daß freilich nicht für alle, welche Nitzich loben, Pietät und wahre Berehrung die Motive sind, erkennt man an den Außerungen von J. Jastrow über ihn. In diesen tritt deutlich das Bestreben hervor, vor allem auch die eigene Persönlichkeit zur Geltung zu bringen (vgl. Jahrbuch für Gesetzebung 1886, S. 305: "Ich war der erste" u. s. w.).

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. z. B. Kruses Ausschhrungen über die Geschichte der Entwicklung der kölner Parochialbehörden (a. a. D. 186 ff.) und vor allem den zahlenmäßigen Nachweis (a. a. D. 204 ff.), daß die Kompetenz der kölner Sondergemeinden für die Uebertragung von Liegenschaften nichts mit der öffentlichen Gerichtsversaftung zu thun hat (s. dazu meine Bemerkungen unten S. 39 und 80). Dieser zahlenmäßige Rachweis ist ein wertvoller Beitrag zur Feststellung des Berhältnisses der Gemeinde zum Staat im Mittelalter. Die Ausschrungen Kruses über die Entwicklung der Parochialbehörden lassen m. E. meine unten S. 40 ausgesprochene Ansicht, daß die Richerzeche ihre Organisation der Organisation jener entlehnt hat, bestehen.

S. 154) Ennen charakterisiert, ist nur zu sehr berechtigt. Allein während Kruse im übrigen eine so treffende Kritik bewährt, versagt dieselbe, sobald er zu einer Behauptung von Nitzsch Stellung zu nehmen hat. Die Gildetheorie des letzteren acceptirt er ohne weiteres und macht sie zur Grundlage der von ihm unternommenen Rekonstruktion der Entwicklung. Zu diesem Standpunkt gelangt Kruse m. E. nur deshalb, weil er in der gegenwärtig herrschenden Überschätzung der Ansichten von Nitzsch befangen ist. Hätte er nie eine Schrift desselben gelesen und dagegen sich z. B. den Inhalt der Untersuchungen Maurers und Plancks angeeignet, so würde er vermutlich eine in jeder Beziehung tadellose Arbeit geliefert haben. ) Unter diesen Umständen ist es dringende Pflicht der Forschung, mit dem Urteil über die von Nitzsch vertretene Auffassung nicht zurückzuhalten.

Indem ich die Meinung geltend mache, daß Nitsch überschätt worden ist, beanspruche ich keineswegs damit ein Urteil über seine wissenschaftliche Stellung überhaupt abzugeben, noch beabsichtige ich, wie schon angedeutet, irgendwie die Gefühle der Pietät, welche seine Schüler ihm widmen, zu verletzen. Es handelt sich für mich vielmehr blos um seine Studien über die deutsche Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte. Hinsichtlich dieser aber dürfte das Urteil Hegels und Stobbes.) uneingeschränkt gelten, daß sie vollkommen resultatloß seien. "Nur wer" — sagt einmal Schwoller mit Recht — "in den Rechts-, Wirtschafts- und Kulturzuständen der älteren Zeit lebt, versteht die Fragen über einen solchen Gegenstand richtig zu

<sup>\*)</sup> Dieselbe Beobachtung wie bei Kruse macht man bei Geering, "Handel und Industrie der Stadt Basel", welches Buch erst von da an brauchdar wird, wo Ritzsch nicht mehr als Wegweiser dient. Allerdings ist Ritzsch keineswegs für alle Mißwerständnisse verantwortlich zu machen, zu welchen seine Ansichten Beranlassung gegeben haben. So unterscheibet er zwischen geistlichen und bürgerlichen Quellen für die Geschichte des Mittelalters. Höniger glaubt nun diesen Gedanken weiterzussühren, indem er den Schlüssel für das Verständnis der städtischen Bewegung in dem Unterschied des geistlichen und bürgerlichen Grundbesitzes sindet! Vgl. darüber meinen ersten Aussach Schließes Schlässel für das

<sup>9)</sup> S. unten Anm. 354.

ftellen": jene Boraussetzung burfte indessen bei Nitsich, Quellenkenntnis eine febr einseitige ift, nicht gutreffen. Es wird allaemein zugegeben, daß wir in Roschers System der Bolkswirtschaft ein in der Hauptsache adäquates Gesamtbild von den wirtschaftlichen Verhältnissen des Mittelalters besitzen; hat aber Roscher vielleicht irgend einen wesentlichen Zug seiner Darstellung aus Nitsich entlehnt oder laffen fich beffen Schilberungen auch nur entfernt mit jenem Bilde veraleichen? Wollte jemand etwa als Verdienst von Nitsich bervorheben, daß er auf die große Bedeutung der Grundherrichaften im Mittelalter hingewiesen habe, fo ift darauf zu erwidern, daß die große Bedeutung berfelben noch von niemand in Zweifel gezogen worden ift, daß aber die Forschung die Aufgabe hat, das Maß diefer Bedeutung festzustellen und daß von Nitsich den Grundherrichaften jedenfalls eine bis zum Ertrem übertriebene Bedeutung beigelegt worden ift. Sein Berdienst auf dem Gebiet der Berfaffungsgeschichte besteht lediglich in der Anregung, die er durch die Verbindung der verfassungsgeschichtlichen mit der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung gegeben bat. Wollte man aber an seinen positiven Ansichten festhalten, fo mare bas gleichbebeutend mit ber Ignorierung der doch gewiß nicht verächtlichen Forschungen eines Stobbe, Maurer, Hegel, Sohm, Planck. 10)

Es ist interessant zu beobachten, welche Stellung zu den positiven Behauptungen von Nitsch selbst diesenigen einnehmen, deren Lob seinen versassungs- und wirtschaftsgeschichtlichen Studien zuerst ihr Ansehen verschafft hat. Während Hegel seiner Zeit die Resultate von Nitsch' Ministerialität und Bürgertum rundweg verwarf, haben später Heuster in seinem "Ursprung der deutschen Stadtversassung" und Schmoller in seinem Bortrage "Straßburgs Blüte und die volkswirtschaftliche Revolution im 13. Jahrhundert" ihm hohe An-

<sup>1°)</sup> In meinem ersten Auffate S. 242 Anm. 2 habe ich bereits bemerkt, daß Hegels Bemerkungen gegen die Annahme einer städtischen "Censualenbevölkerung" leider zu Gunften der Ansichten von Ritsch und Heuster ignorirt worden sind.

erkennung gezollt; der lettere in dem Ausspruch (S. 7), daß Nitsch "allein sich ein klares Bild des ganzen wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses des Mittelalters gemacht hat". Billigen nun aber thatsächlich etwa Beide die Auffassung des gefeierten Gelehrten? Keineswegs! Heusler (a. a. D. S. 108) fällt das Urteil: Die Aussührungen von Nitsich sind "aus so ungenügendem Material aufgebaut, . . . . die in Betracht kommenden Momente sind so einseitig und daher unvollständig berücksichtigt und verwertet, . . daß man . . das Resultat im Ganzen verwersen muß". Man ist überrascht, wie Heusler trotzem so viele Behauptungen von Nitzich bereitwilligst zugiedt. Es erklärt sich daraus, daß er das Hauptobjekt der Untersuchungen desselben, die ständischen Verhältnisse, als etwas nebensächliches ansieht. Wir sehr ferner Schmoller davon entsernt ist, die positiven Ansichten von Nitzich zu teilen, habe ich in der vorliegenden Schrift (S. 64 ff.) ausgeführt. 11)

<sup>11)</sup> Ich benutze hier die Gelegenheit, um noch einen Nachtrag zu meinem ersten Aussackeitung besselben die in den straßburger Studien II, S. 53 ff. erschienene Untersuchung von M. Baltzer, "Ministerialität und Stadtregiment in Straßburg bis zum Jahre 1266" überssehen. So sehr ich indessen bedauere, diese schöne Arbeit nicht für meinen Aussack verwertet zu haben, so gewährt es mir doch andererseits Befriedigung zu sehen, daß Baltzer und ich unabhängig von einander die gleichen Resultate gewonnen haben. Baltzer gelangt nämlich auf Grund einer umfassenden Berswertung der straßburger Urkunden und exakter Beweisssührung zu derselben Aufsassung von der Bedeutung der Ministerialität in Straßburg, welche ich in meinem ersten Aussack geltend gemacht habe.

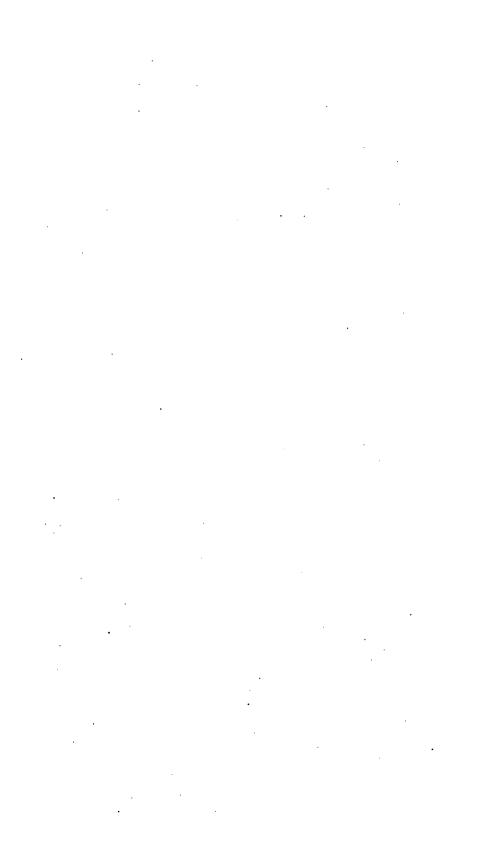

In der älteren deutschen Zeit gab es nur Landgemeinden. Die frühesten Spuren von Stadtgemeinden sinden sich mehr als ein Jahrtausend später als die ersten Nachrichten über unsere Vorsahren.

Man sollte meinen, daß, als die Stadtgemeinde entstand, sie aus der Landgemeinde hervorging. Es ift bas natürlichste. müßten ganz besondere Umstände zusammengewirkt haben, damit eine andere Entwickelung möglich wurde. Es mußte etwa die Landgemeinde bis zu ber Zeit, in welcher Stadtgemeinden aufkamen. zerftort worden fein. Jedermann weiß jedoch, daß dies nicht geschehen, daß vielmehr die alte deutsche Landgemeinde noch weit barüber hinaus erhalten geblieben ist. Obwohl nun also aller Anfchein bafür fpricht, daß die beutsche Stadtgemeinde die Tochter ber Landgemeinde ift, so gilt diese Ansicht bennoch heutzutage fast für verpont. In der Litteratur über die Entstehung der deutschen Stadtverfassung wird auf bas Hofrecht, die Gilbe, die ottonischen Brivilegien, das öffentliche Gericht mit seinem Schöffenkollegium, wohl gar auf bas geiftliche Gericht ober auf bas Rirchspiel hingewiesen. Nur wenige leiten die Stadtgemeinde aus ber Landgemeinde ber: es find freilich, wie wir später seben werden, febr erlauchte Namen, aber ihre Zahl ift gering. Bor allem ift es G. L. v. Maurer, welcher die Theorie von der Entstehung der Stadt aus dem Hofrecht, ber Gilbe a limine abweift und ftatt beffen die Stadtverfaffung aus der Verfassung der Markgenossenschaft herleitet. Sprechen wir bei der Erwähnung seiner Ansicht sogleich von bier ab statt von ber Markgenoffenschaft von der Landgemeinde oder von der Bauerschaft, um diejenige Form der Markgenoffenschaft, welche allein dabei in Betracht kommen kann, anzugeben; wir handeln bemit gang im Sinne Maurers.

Maurer hat seiner Zeit, wie wir schon andeuteten, für die von ihm vertretene Ansicht nichts weniger als Beifall geerntet. der erfte Band seiner Städteverfassung erfuhr eine rundweg verwerfende Rritik. Die Ginwendungen, welche er im Borwort bes britten Bandes bagegen erhob, hat niemand, fo treffend sie sind, beachtet. ließ fich durch die abfällige Beurteilung, welche feinen Ausführungen zu Teil wurde, nicht irre machen. In ienem Vorwort zum britten Bande fprach er die Überzeugung aus, daß feine Meinung ichlieflich boch siegen werde. Es werde ihm hiermit gehen wie mit seiner im Jahre 1823 erschienenen Geschichte des altgermanischen öffentlich mundlichen Gerichtsverfahrens. Das darin von ihm vertretene Pringip der Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens fei damals als ein revolutionäres gebrandmarkt worden, jest allgemein angenommen. Er hoffe auch in der gegenwärtigen Frage auf einen ebenso uneingeschränkten Sieg. Unsere Untersuchung wird in der That zeigen, daß nur Maurers Auffassung die Erkenntnis der Continuität der historischen Entwickelung möglich macht. Awar können wir nicht umbin, wegen der großen Willfürlichkeit im einzelnen, welche seinen Ausführungen anhaftet, ber baran geübten Rritit ihre Berechtigung Indessen sein Grundgedanke giebt die allein mögliche zuzusprechen. Lösung der Frage.

Indem wir jetzt daran gehen, den von ihm gelieferten Beweis, allerdings mit wesentlichen Modifikationen, zu wiederholen, beginnen wir mit einer kurzen Darstellung der Verfassung der deutschen Bauerschaft. Eine solche empsiehlt sich nicht nur deshalb, damit das Bilb, welches wir entwerfen, ein möglichst vollständiges werde. Sie ist vielmehr sogar unerläßlich, da die herrschenden Vorstellungen von dem Wesen der deutschen Bauerschaft in einigen Punkten der Korrektur bedürfen. Zuvor jedoch vergegenwärtigen wir uns die Wichtigkeit des Nachweises, den wir führen.

Die wichtigste Seite an der Stadt des Mittelalters, wie an jeder Stadt, ist ihre Eigenschaft, Gemeinde zu sein. Obwohl es zum Wesen der mittelalterlichen Stadt gehört, daß sie einen besonderen Gerichtsbezirk bildet, so kommen doch einige anomale Fälle<sup>1</sup>) vor, in welchen das Stadtgebiet nicht vom Landgerichtsverband

<sup>1)</sup> S. meinen zweiten Auffat C. 201, Anm. 1.

eximiert ist. Dagegen ist der Fall undenkbar, daß die Stadt des Mittelalters nicht Gemeinde ist. Die Stadt ist sowohl begrifflich wie historisch zuerst Gemeinde, erst dann Gerichtsbezirk. Es ist unmöglich, daß ein Stadtgericht vorhanden ist, wenn sich nicht vorher eine Stadtgemeinde gebildet hat. Das Stadtgericht ist ein für die besonderen Bedürfnisse der Stadtgemeinde bemessens Gericht. Demgemäß ist es etwas sekundäres. Alle anderen Sigenschaften der Stadt, ihre Vorrechte auf dem Gebiet des Gerichtswesens, des Ariegswesens, des Finanzwesens u. s. w., sind nur Erwerbungen seitens der Stadt als Gemeinde. Daher ist auch die Frage nach der Entstehung der Stadtgemeinde die wichtigste unter den Fragen nach der Entstehung der Stadtversassungen.

## §. 1. Die Landgemeinde.

Die mittelalterliche Landgemeinde, die Bauerschaft, ist einerseits eine Gemeinwirtschaft, andererseits eine Wirtschaftsgemeinschaft. Der Gemeinbesit, welcher sie zu einer Gemeinwirtschaft macht, ift bie gemeine Mark, die Allmende. Die Bauerschaft hat Gemeineigentum und gemeine Rutung an ben Balbern, Beiben, Beiben, Gemäffern, welche die gemeine Mark ausmachen. Bur Wirtschaftsgemeinschaft wird sie burch die Verhältnisse bes Ackerlandes und der Hof-Das Aderland liegt im Gemenge.2) Die einzelnen können es nur nuten, wenn sie sich im Interesse ber Gemeinschaft Schranken ziehen laffen, wenn fie auf ben Befehl ber Gemeinschaft marten, um diese oder jene Feldarbeit vorzunehmen. Die Hofftätten sind in einer eng gebauten Ansiedlung vereinigt. Mit Rudficht auf dieses nabe Nebeneinanderwohnen schränken wiederum im Interesse der Bemeinschaft gewisse Bestimmungen den einzelnen ein. So ist die Bauerschaft ein Verband, welcher dem Zwed der Bewirtschaftung bes Gemeindeareals bient; sie besteht um der Ausnutzung der Gemeindeflur willen. Sie bient jedoch nicht blos den unmittelbaren Ameden des Aderbaus; fie bietet ihren Gliedern mehr. Auch andere wirtschaftliche Funktionen, welche sonst wohl ein anderer Berband

<sup>\*)</sup> Inwiefern bas hoffnstem bie Bebeutung ber Bauerschaft als Wirtschaftsgemeinschaft einschränkt, braucht hier nicht erörtert zu werben.

erfüllt, zieht die Gemeinde des Mittelalters in ihren Wirtungstreis. Der Staat des Mittelalters wendet seine Ausmerkamkeit den wirtschaftlichen Fragen im wesentlichen nicht zu. Seine Konkurrenz in der Sorge für die wirtschaftlichen Verhältnisse ist eine sehr schwache. Wohl giedt es dann neben der Bauerschaft noch andere Gemeinwirtschaften und Wirtschaftsgemeinschaften; dallein sie versolgen nur bestimmte spezielle Zwede. Die Bauerschaft ist, odwohl nicht die einzige Gemeinwirtschaft und die einzige Wirtschaftsgemeinschaft, doch die Wirtschaftsgemeinschaft und die einzige Wirtschaftlichen Fragen, soweit solche in den ländlichen Verhältnissen des früheren Wittelalters hervortreten, gehören vor ihr Forum. "Wark und Dorf sind die volkswirtschaftlichen Körper, die alles Wirtschaftseben beherrschen." Die wirtschaftlichen Fragen jener Zeit aber betreffen neben der Regelung des Andaus namentlich die Ordnung von Waß und Gewicht. Diese ist gleichfalls eine Kompetenz der Bauerschaft.

Auf bemselben Gebiete, auf welchem die Bauerschaft verwaltend thätig ist, übt sie zugleich eine in gewisse Grenzen eingeschränkte Gerichtsbarkeit. Ja eine solche steht ihr sogar in Olngen zu, welche nicht mit den wirtschaftlichen Fragen zusammenhängen. Die Fälle, welche der Kompetenz des Bauerschaftsgerichtes unterliegen, lassen sich etwa als Feld- und Ortspolizeikontraventionen zusammenfassen. Wir sinden die gesamte Kompetenz des Bauerschaftsgerichtes klar beschrieben im Sachsenspiegel. Des mag aus den Besugnissen des Borstehers der sächsischen Bauerschaft, des Bauermeisters, als für uns besonders wichtig nur hervorgehoben werden, daß er über falsches Maß und Gewicht und falschen Kauf (II, 13, 3) sowie über kleinere Frevel richtet und Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit vornimmt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Heuster, Institutionen I, 293 ff. und Gierke, Genossenschaftsrecht I, 612 ff. Bei der Benutzung der Angaben Gierkes ist zu beachten, daß er unrichtigerweise die Bauerschaft als Teil der öffentlichen Berkassung ansieht.

<sup>4)</sup> Schmoller im Jahrbuch für Gesetgebung 1884, S. 17.

<sup>\*)</sup> Allerdings schwerlich schon in der deutschen "Urzeit", wie Lamprecht, beutsches Wirtschaftsleben I, S. 282 meint. Bgl. dagegen v. Jnama-Sternegg, beutsche Wirtschaftsgeschichte I, 461.

<sup>\*)</sup> Stobbe in der Ztschr. für deutsches Recht XV, 115 ff. Planck, Gerichtsversahren I, 11 ff. Bornhak, Gesch. des preuß. Berwaltungsrechts I, 11 ff.

 <sup>\*</sup>a) Bgl. zu bem letteren Punkt Planck a. a. D. Bornhak I, 13 ff.
 G. H. Schmidt, zur Agrargeschichte Lübecks und Oftholsteins, S. 67. Wit

÷

ř

Derartige Befugniffe bes Gemeindevorstehers find nicht etwa sachsische Gigentumlichkeiten; fie begegnen in gang Deutschland. Im einzelnen bestehen wohl Verschiedenheiten; im allgemeinen herrscht durch gang Deutschland Übereinstimmung. Ein paar Beispiele aus Gegenden mögen hier ihren Blat finden. Im Bezirk des Landgerichts Oftheim im Maingau werden in allen Rleden Dorfgerichte gehalten, in welchen "Gewicht, Ellen und Dag besichtigt" werden. 7) Die Gemeinde Erpel am Mittelrhein hat die Aufficht über ben Berkehr mit Lebensmitteln und über das Bürfelsviel:8) die Aufficht über ben Berkehr mit Lebensmitteln ift natürlicherweise nur eine besondere Anwendung des Rechtes der Ordnung von Mak und Gewicht, resp. der Aufficht über falschen Rauf. Säufig ist die Rompetens der Dorfgerichte in der Weise bestimmt, daß sie an einen Maximalstraffat gebunden sind. So richten die Dorfgerichte in Baiern gang allgemein .. umb 72 pfenning:" ber Heimburge gu Rohrbach in heffen erkannte bis zu 5 Schillingen. ) — Bielfach mag die Kompetenz der Landgemeinden die bestimmte Ausprägung, welche wir in den Urfunden des ausgehenden Mittelalters finden. erft später erhalten haben. Dag fie aber im großen und gangen ichon früher vorhanden ift, beweift aufs deutlichste der Sachsenspiegel, nach welchem in Sachsen die von ihm beschriebene Kompetenz Regel Die Landgemeinden des süblichen und westlichen Deutschland ift. aber, welches ja eine ältere wirtschaftliche Rultur als Sachsen besitt, werden den sächsischen gewiß darin nicht nachgestanden haben. 10)

Recht weist Bornhat die Ansicht von Kühns zurück, daß die Kompetenz der Bauerschaft sich auch auf die streitige Gerichtsbarkeit über Grundstücke erstrecke. Bornhat giebt urkundliche Belege von Aussassungen im Burding brandenburgischer Dörfer. Bgl. auch Gierke, Genossenschaftsrecht I, 612, Anm. 85, über die Alpbücher als Grundbücher. — Entwickelt hat sich die Zuständigkeit der Bauersschaft für die freiwillige Gerichtsbarkeit offenbar aus dem Gemeindezeugnis, dem Zeugnis der Rachbarn.

<sup>7)</sup> Thubichum, Gaus und Markverfassung, S. 41.

<sup>\*)</sup> Lamprecht, a. a. D. I, 282. Bgl. bazu meine lanbständ. Verf. I, Anm. 222 und Seibert II, S. 478 §. 26. Lamprecht übersieht, daß es sich hier um eine einsache Gemeindekompetenz handelt; er erklärt das Gericht für ein besonderes "Polizeigericht" (sic!). Als ob es im Mittelalter eine Kategorie "Polizeigerichte" gegeben habe!

<sup>9</sup> G. L. v. Maurer, Dorfvecfaffung II, 133. Andere Beispiele in ben angeführten Werken.

Das Gericht, in welchem die Landgemeinde die in der angegebenen Weise bestimmte Jurisdiktion ausübt, führt in den verschiedenen Gegenden verschiedene Namen. Wir bezeichnen es im folgenden als Burding.

Bei der Bürdigung der Bedeutung, welche dem Burding qutommt. ift bas entscheibenbe Moment fein Gegensat zum öffentlichen Wie die Ortsgemeindeverfassung überhaupt aus ber autonomen Entwidelung ber Gemeinde hervorgegangen, Berfaffung nur fraft Korporationsrechts, nicht fraft Staatsrechts ift, fo ift insbesondere bas Ortgemeindegericht, bas Burding, nicht öffentliches Gericht, sondern Korporationsgericht. Als Gericht der Korporation ber Landgemeinde unterscheidet sich bas Burding zugleich von einem anderen nichtöffentlichen Gericht, dem Sofgericht. Das Burding hat seinen Ursprung in der Autonomie der Gemeinde; das Hofgericht in bem Willen des Hofherrn. Auch wenn ein Grundherr (Hofherr) um diesen Fall sogleich vorweg zu nehmen - ein Burding erwirbt. bleibt sein Ursprung doch immer berselbe; es liegt bann ber Erwerb eines bereits vorhandenen Instituts vor, mag dieser nun durch Ubertragung seitens ber Bauerschaft ober burch Usurpation seitens bes Grundherrn erfolgen. Der gleiche Unterschied wie zwischen Gemeindegericht und Hofgericht besteht zwischen Gemeinderecht und Hofrecht: die Quelle des Rechtes, welches im Burding zur Anwendung gelangt. ist die Autonomie der Bauerschaft, resp. (wenn das Burding von einem Grundherrn erworben ist) die Autonomie der Bauerschaft und ber Wille des Grundherrn gemeinsam; die Quelle des Rechtes, welches im Hofgericht angewendet wird, der Wille des Hofherrn. 12) recht und Hofgericht und Gemeinderecht und Gemeindegericht untericheiden fich ferner in ihrem Geltungsbereich: Bofrecht und Bofgericht gelten nur für Unfreie; ber Rreis des Gemeinderechts und Gemeindegerichts wird bagegen nicht burch ben Stand ber Bersonen bestimmt.

Die hier vorgetragene Auffassung von der allgemeinen Stellung ber deutschen Landgemeinde ist diejenige, welche von Sohm in seiner franklichen Reichs- und Gerichtsverfassung kurz angedeutet ist und

<sup>10)</sup> Bgl. auch Mittelrhein. U.B. II, Nr. 171 (1197).

<sup>11)</sup> S. meinen zweiten Auffat S. 204.

<sup>18)</sup> Das Borftehende bemerke ich gegen G. L. v. Maurer, Stäbteversfaffung III, S. 266 ff.

namhafte Vertreter insbesondere an Planck und Richard Schröder gefunden hat. 18) Gedenken wir hier mit einigen Worten noch der abweichenden Ansichten, welche von anderer Seite geäußert worden sind.

Gierke<sup>14</sup>) sieht die Bauerschaft als Glied der öffentlichen Berfassung an. Dem gegenüber ist auf die bekannte Thatsache hinzuweisen, daß in den deutschen Territorien der Landesherr keineswegs Inhaber der sämtlichen Burgerichte war; dieselben unterstanden seiner Gewalt vielmehr nur zum Teil; die übrigen waren entweder ganz autonom oder einem Privaten unterworfen. <sup>15</sup>) Landesherr und Gemeindeherr (wenn wir diesen sogleich zu erklärenden Ausdruck bereits hier gebrauchen dürsen) sind nur zufällig einunddieselbe Person. Die landesherrliche, d. h. öffentliche Versassung hat solglich an sich mit der Gemeinde nichts zu thun.

Im Gegensatz zu Gierke teilt Beusler die Auffassung Sohms, glaubt aber dieselbe nur badurch retten zu können, daß er ber Gemeinde alle Funktionen, welche Obliegenheiten des modernen Staates ausmachen, abspricht. 16) Rach Beusler beschränkt sich bie Rompetenz der Markgenoffenschaft, der Gemeinde ausschließlich auf agrarische Dinge im engsten Sinne bes Wortes; sie hat es blos, wie er einmal mit einem witig sein sollenden Ausbruck sagt, 17) mit der "Kontrolierung der Rübe" zu thun. Nur wenn die Gemeinde lediglich eine Genoffenschaft zur agrarischen Ausbeutung einer bestimmten Fläche ist, halt er den Sat Sohms für richtig. Man sieht, Beusler wirft zwei Dinge zusammen, welche mit einander nichts gemein haben. Die Frage, welche Funktionen ein Verband ausübt, präjudiciert noch in keiner Weise der anderen Frage, ob er der öffentlichen Berfassung angehört. Von Heuslers Standpunkt aus ist ein Verständnis ber staatlichen Verhältnisse des Mittelalters unmöglich. gerade das besondere Charakteristikum des mittelalterlichen Staates. baß folche Funktionen, welche wir heute unbedingt dem Staate quweisen, damals von ber Gemeinde ober anderen sozialen Berbanden

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) S. Anm. 11.

<sup>14)</sup> Genoffenschaftsrecht I, 610.

<sup>18)</sup> Bgl. die Aufzeichnung über die jülicher Gerichte bei Lacomblet, Archiv, Bb. 3 und die über die bergischen in der Atsch. des Berg. G.-B. Bb. 20.

<sup>16)</sup> Inftitutionen I, 266 ff.

<sup>17)</sup> Ursprung ber beutschen Stadtverfassung S. 211.

wahrgenommen wurden. Im Mittelalter hat eine ftarke Bevormundung in wirtschaftlichen Dingen bestanden: nur war es nicht wie heute ber Staat, welcher bem einzelnen Schranken zog, fonbern bie Gemeinde oder ein anderer fozialer Berband. Bie Beuster die gabilosen Quellenangaben, in welchen von der Kompetenz der Gemeinden für die Ordnung von Mag und Gewicht die Rede ift, hinwegdeuten will, bleibt unerfindlich. In der Erkenntnis, dan die Gemeinde bes Mittelalters außerhalb des staatlichen Organismus steht, liegt das eigentliche Geheimnis für das Verständnis des mittelalterlichen Staates. Die Thätigkeit des letteren beschränkt sich auf das Kriegswesen, das Gerichtswefen und (feit etwa dem 12. Jahrhundert) 18) das Finangwefen; die Ordnung der wirtschaftlichen Berhältnisse nimmt er nicht in die Sand. Demgemäß schließt auch ber Organismus bes mittelalterlichen Staats mit dem Gerichtsbezirk. ber Sundertschaft. ab, während die Gemeinde, der Schauplat der wirtschaftlichen Thätigfeit, außerhalb bes staatlichen Organismus fteht.

Von den Ausführungen, welche Lamprecht in seinem Deutschen Wirtschaftsleben über Gemeindewesen giebt, hat bereits Gierke<sup>19</sup>) bemerkt, daß sie sich "hauptsächlich nur auf eine Auseinandersezung mit den Gedanken G. L. v. Maurers und Thudichums" beschränken. Sohms Worte über Gemeindewesen sind für Lamprecht vergeblich geschrieben. Zur Charakteristik mag hier noch eine Außerung Lamprechts angeführt werden. Er bezeichnet so) — die wissenschaftliche Litteratur der letzten zwei Jahrzehnte läßt er außer Betracht — als Haupt-

<sup>. 18)</sup> S. meinen 1. Auffat S. 196.

<sup>19)</sup> Hilbebrands Jahrbücher Bb. 48, S. 529. Gierke hebt mit Recht ben Widerspruch hervor, daß Lamprecht, welcher ihm das Verdienst zuspricht, "zuerst das Wesen der Markgenossenschaft tieser begründet" zu haben, trothem sich einmal die Mühe nimmt, die Ausstührungen Gierkes für seine Darzstellung genügend zu verwerten. Im übrigen ist die Behauptung, Gierkes Ausstührung von dem Wesen der Markgenossenschaft sei die richtige, überraschend, da doch Gierke bekanntlich mit seiner Ansicht allein sieht (s. meinen zweiten Ausstädes S. 204 Ann. 1). — Lamprecht, deutsches Wirtschaftsleben I, 282, Ann. 2 wirst Maurer vor, verkannt zu haben, "daß dem Markvorstand staatzliche Besugnisse belegiert waren". Siner Widerlegung bedarf die Ansicht jedensfalls nicht, daß der mittelalterliche Staat den Gemeinden gewisse Besugnisse übertragen, "delegiert" habe.

<sup>90)</sup> Deutsches Wirtschaftsleben I, 305 Anm.

vertreter der Ansicht, daß das Dorfgericht staatlichen Charakter habe, Thubichum, als Hauptvertreter der Anficht, daß es eine genoffenschaftliche Institution sei, Maurer! Lamprecht selbst befindet sich in ber Lage, die streitenden Meinungen versöhnen zu können: in älterer Reit fei das Dorfgericht eine genoffenschaftliche Institution, später "in einzelnen Gegenden ein volles Glied der Gerichtsverfaffung." volles Glied der Gerichtsverfassung" (wenn wir diesen immerhin unbestimmten Ausdruck im Sinne von "ein Glied der öffentlichen Gerichtsverfaffung" einmal gelten laffen wollen) ift nun ein Gericht nur bann, wenn es Landgericht (refp. Stadtgericht) ift, als folches bezeichnet wird. Lambrecht mußte also nachweisen, daß ein Dorfgericht im Laufe der Zeit Landgericht geworden ist. Er hat indeffen nicht einmal den Bersuch dazu gemacht. Im übrigen ist, wie jeder, ber nur einen flüchtigen Blick in die Gerichtsorganisation eines Territoriums geworfen hat, weiß, jener Nachweis schlechterdings ausgefchloffen. 202)

Der Organismus, welcher der Landgemeinde für ihre Verwaltung und Gerichtsbarkeit zur Verfügung steht, ist ein höchst einfacher. Abgesehen von dem Gemeindehirten, den Feld- und Waldbhütern sinden wir nur einen Vorsteher, unter dem Namen Bauermeister, Heimburge, Zender, Honne, auch wohl Kirchspielsmeister (wenn die Grenzen der Bauerschaft mit denen eines Kirchspielszusammenfallen). 21) Dieser Vorsteher vereinigt in sich die Funktionen des Verwaltungsbeamten und des Richters der Bauerschaft; eine Trennung ist nicht vorhanden. Und es steht jenem auch nicht etwa noch ein Gemeindeausschuß, ein Kollegium, beratend und kontrollierend zur Seite. Wenn er eine Handlung nicht selbständig vorzunehmen vermag, zieht er die ganze Gemeinde oder nach freier Auswahl einige angesehene Gemeindeglieder hinzu. Erst in den späteren Jahrhunderten des Mittelalters,

<sup>\*\*\*</sup>a) Wie mir Herr Prof. Dr. August Müller mitteilt, nahm im Chalifenreiche bes Orients die Gemeinde dieselbe Stellung gegenüber dem Staate ein, wie nach meiner obigen Schilderung die deutsche Gemeinde. Dieser Parallelismus eröffnet interessante Gesichtspunkte.

<sup>&</sup>quot;) Ein Berzeichnis ber verschiebenen Ramen bei G. L. v. Maurer, Dorfs verfassung II, 22 ff. Bgl. meinen zweiten Aufsat S. 218 ff. Zum Beweist ber Ibentität von Bauermeister und Zender mag u. a. noch darauf hingewiesen werben, daß für beibe übereinstimmend die Rügepflicht im Landgericht sich sindet.

sicher nicht vor dem dreizehnten, erhalten die deutschen Bauerschaften öfters einen Gemeindeausschuß, welcher meistens den Namen "Geschworene" (iurati) führt. \*\*12)

Im Vorftehenden haben wir die Ginrichtungen ber vollkommen autonomen Bauerschaft, ber Bauerschaft, wie sie von äußeren Einflüssen noch ganz und gar unberührt war, geschildert. Die pollkommen autonome Bauerschaft ist jedoch zu der Zeit, welche für uns hier in Betracht tommt, b. h. gur Beit ber Entftehung bon Städten, nicht mehr die Regel. Gewiß die Mehrzahl hatte bis dabin durch die Grundherrschaften eine Ginschränkung ihrer Selbständigkeit erfahren (bei einem ftarten Prozentsats war der Ginfluß der Grundherrschaft schon bei der Anlage der Gemeinde begründet worden). Diefer Vorgang ift einer der folgenreichsten in der wirtschaftlichen Bewegung des Mittelalters; wir werden fpater feben, wie die Entwickelung ber Stadt als Gemeinde zum guten Teil gerade eine Reaktion gegen ienen Vorgang barftellt. Man pflegt nun die Bauerschaften, deren Selbständigkeit eine Ginschränkung erfahren hat, als "unfreie" oder "hörige" Gemeinden zu bezeichnen im Gegenfat ju ben vollkommen autonom gebliebenen, welche man "freie" nennt. Bir ersetzen biese Bezeichnungen burch bie Ausbrücke "abhängige" und "unabhängige" Gemeinden, ba jene, wie sogleich zu zeigen, auf einer falschen Vorstellung von dem Wesen der abhängigen Gemeinden beruben.

Nach ber herkömmlichen Vorstellung sind die Genossen der abhängigen Gemeinden Hörige des Grundherrn, von welchem sie sich in Abhängigkeit besinden. <sup>22</sup>) Allein diese Anschauung hat in den Quellen keine genügende Stütze. In den meisten Nachrichten über abhängige Bauerschaften wird der betr. Grundherr nur als Herr des grundherrlichen Frohnhoses und als Herr (im Sinne von Obereigentümer) der Allmende (von Wasser, Weide, Wald) genannt. Die Beispiele, daß er auch als der "Herr des Feldes" der Gemeinde bezeichnet wird, sind sehr selten. <sup>28</sup>) Ganz gewöhnlich ist zwar seine

<sup>\*1</sup>a) Reiches Material bei G. L. v. Maurer, Markenversassung 280 ff., Dorsversassung II, 65 ff. Gierke, Genossenschaftsrecht II, 514. Bgl. auch Lamprecht I, 318 ff.

 <sup>\*\*)</sup> S. z. B. Gierke, Genoffenschaftsrecht I, 580. Heußler, Inftitut. I, 286.
 \*\*) Gietke a. a. D. II, 163 im Text zu Anm. 77 sagt, "Wasser und Weibe, Holz und Felb" würden als Eigen des herrn bezeichnet. In den in

Bezeichnung als "Berr ber Gemeinde" schlechthin, als "Grundberr ber Gemeinde." Indessen daß man gerade aus solchen allgemeinen Musdruden nicht auf Sprigfeit ber Bauern ber abhängigen Gemeinde Schliefen barf, bafür haben wir die vollailtiaften Belege. Aufzeichnung über die Gerichte des Territoriums Julich wird das kölner Domkavitel als Grundberr von Inden und Altorf (im Amt Bulich) bezeichnet. 24) Die traditionelle Borftellung sieht in einer folchen Bezeichnung den Beweis, daß das gesamte Areal der betr. Gemeinde Gigentum bes Grundherrn, daß bie famtlichen Bauern ber betr. Gemeinde seine Hörigen sind. 25) Cbendieselbe Aufzeichnung zeigt uns jedoch die Frrtumlichkeit diefes Schlusses. Nach ihr sind bem Hofgericht bes Domkapitels (unter dem Borfit des grundherr-Lichen Rellners) nur diejenigen Ländereien unterworfen, welche dem Domtapitel "Bacht ober Pfennigsgeld" zahlen. "Es find aber" fährt die Aufzeichnung fort - "daselbst noch andere Güter, welche ben Domherren nichts zahlen; diese sind bem Landgericht (unter bem Borfit des (landesherrlichen) Schultheißen) unterworfen." findet sich sogar hier, wo nach der traditionellen Schlußfolgerung alles dem einen Hofgericht des Domkapitels unterworfen fein mußte, noch ein anderes Hofgericht (im Befit der adligen Familie von Drobe)!26) Ein anderes Beispiel. Der Grundherr von Dormagen ift nach unferer Aufzeichnung 27) das folner Stift St. Andreas. Ift nun etwa das Stift der Eigentümer bes gesamten Grund und Bodens in Dormagen? Gine gleichzeitige Nachricht erweist einen solchen Schluß als vollkommen haltlos. Im Buche Weinsberg 28) lesen wir zum Jahre 1541: "Als Q. v. Nettesbem, miner elter pachter zu Dormagen, boit war und die kinder uff das gut verzegen hatten und fin son Gord das uff das neut gepacht hadde, so hat er nu felbst tein eigen

ber Anm. angeführten zahlreichen Stellen wird jedoch nur einmal bas "Felb" genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Lacomblet, Archiv III, 310.

<sup>25)</sup> S. 3. B. Lamprecht, Wirtschaftsleben I, passim.

<sup>\*\*)</sup> Ebenso findet sich in Poilhem, wo das Stift St. Georg Grundherr ist, noch ein Hofgericht (von S. Cäcilien); Lacomblet a. a. D. 315.

a7) A. a. D. 314.

<sup>\*\*)</sup> Das Buch Beinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrs bundert, bearbeitet von C. Höhlbaum. Band I. S. 152.

lant mebe. Go ift der gebruch ju Darmagen, mer tein eigen lant bat, ber mois die tottersmart ju ichan geben, bas ift Ru beclagte fich Gort, man welke bie alsban ein ichande. fittersmart van im baben, das im ein ichande weir, min father falt im boch helfen, das er nis fulcher verachtung guein: min fatter auf im in guttem glauben ein find lant van 8 morgen . . . er inst ein ber davon beiichen, aber das lant jult bei minem fetter und moder pleiben, uff das er die kuttersmark nit durft geben. Dis befanten min altern under guttem glauben, aber mas genthach? Der halfman Gord leis breif und negel heimlich machen und gedacht die 8 morgen bei finen erben zu laiffen vur eigentumb; verfweich das, iv lang min fatter lebte." Hiernach erscheint es waar als Andnahme, wenn der Bauer, welcher Land pachtet, daneben nicht noch eigenen Befit hat; eine Bevbachtung, welche man auch wuft oft m machen Gelegenheit hat. In den Alten über Steuern, welche die Landstände bewilligen, wird z. B. regelmäßig bemerkt, daß die Bächter ber Ritterschaft für ihr eigenes Land anders (nämlich höber) besteuert werben jollen als für ihr Bachtland. 29) Abnliche Fälle wie die von Inden und Dormagen ließen fich noch in großer gabl anführen. Die genannten werden indesien bereits den binreichenden Beweis geliefert haben, daß man aus der Wendung, jemand fei "Grundherr einer Gemeinde", nicht schließen darf, das gesamte Aral ber Gemeinde fei fein Gigentum, die Gemeindegenoffen famtlich feine Hörigen gewesen. Man wird sogar die, übrigens, wie erwähnt, seltenen Beispiele, daß jemand in allgemeinen Ausbrucken als Ben bes Walbes, ber Beide und "des Feldes" ber Gemeinde bezeichnt wird, nicht unbedingt für jene Schlußfolgerung verwenden burfen Es bedarf eines ganz anderen Materials, als es bisher erbracht worden ift, um den Beweis für die herrschende Anficht zu liefern. Es ist bisher nicht ein einziger Fall aus dem Mittelalter namhaft gemacht worden, in welchem unzweifelhaft bas ganze Areal einer Gemeinde im Eigentum einunddesfelben Grundherrn fteht und bie fäutlichen Bauern derfelben seine Hörigen find. Wenn wirklich bie

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch Mor. Ritter in seiner beutschen Geschichte I, 30 und in ber Itichr. bes bergischen Geschichtsvereins XX, 10 sowie meine Bemerkungen in meiner lanbständischen Berkassung in Julich und Berg II, S. 8 und II-

örigkeit in den Gemeinden, in welchen einem Grundherrn das Umendeobereigentum zuftand, Regel gewesen ift, fo mußte es boch ber großen Fülle ber erhaltenen Urkunden und Weistümer ein ichtes fein, Legionen von unzweifelhaften Beispielen, in welchen die emeindegenossen als Hörige bezeichnet werden, beizubringen. enig bedachtsam man mit der Beweisführung vorgegangen ift, zeigt ementlich das Berfahren C. Th. v. Inama-Sterneggs. Nach nama ift bereits im 9. Jahrhundert die Markgenoffenschaft in eine ofgenoffenschaft umgewandelt worden. 80) Er führt jedoch nur Beiiele an. daß die Allmende von den Grundherren in Anspruch Auf die Einwendung Lamprechts. 81) daß die Anenommen wurde. ahme einer so frühen Entwickelung ben Quellen widerspräche, hat er ch benn auch genötigt gesehen, Die Unhaltbarteit jener Behauptung hne weiteres zuzugeftehen. 82) Lamprecht verfährt nun aber seinereits nicht viel vorsichtiger. Der Unterschied zwischen ihm und Inama besteht blos darin, daß er die allgemeine Umwandlung der Markgenoffenschaft in eine Hofgenoffenschaft nicht in bas neunte, sondern in das dreizehnte Jahrhundert fett; feit dem dreizehnten Jahrhundert fei echtes Gigen auf dem platten Lande nur Ausnahme gewesen:88) ja es seien sogar die noch vorhandenen "spärlichen Reste" von Gemeinfreien in "Bogtei" getreten. 84) Lamprecht vermag ebensowenig für die Zeit seit dem dreizehnten Jahrhundert, wie Inama für bas neunte Urkunden anzuführen, daß die sämtlichen Genossen dieser oder jener Mark Hörige eines Grundherrn gewesen seien. Er beruft sich nur auf bas Vorkommen jener allgemeinen Ausbrücke wie "Berr ber Gemeinde", ferner auf Urkunden, in welchen einem Grundherrn das Allmendeobereigentum zugesprochen wird, und endlich darauf, daß der Markgenossenschaft vielfach die Wahl ihrer Organe genommen ift (S. 1006). Daß aber ber Verluft ber Autonomie nicht zugleich den Berluft der versönlichen Freiheit bedeutet, liegt auf der Hand. 85)

<sup>30)</sup> Grundherrschaften 64 f. und Deutsche Wirtschaftsgeschichte I, 269.

<sup>\*1)</sup> Wirtschaftsleben I, 996.

<sup>39)</sup> Gött. Gel. Ang. 1887, Stück 9.

<sup>\*\*)</sup> Wirtschaftsleben I, 627, 696 und 996.

<sup>\*4)</sup> Weftbeutsche Zeitschrift 1887, S. 21. Und die "Bogtei" wird bazu noch nach Lamprecht mit der Zeit der Hörigkeit vollkommen gleich.

<sup>\*5)</sup> Bgl. meinen erften Auffat S. 200.

Indessen nicht genua, daß die berkommliche Ansicht durch die Urkunden nicht gestiltt wird; fie wird auch burch zahlreiche Thatsachen biret widerlegt. Wir haben bereits die charafteriftische Außerung Beinsbergs und die Angaben ber Aften über die landständischen Steuern er wähnt.86) Auch barf man boch baraus, daß unsere Nachrichten regelmäßig außer bem Gigentum an dem Frohnhof nur ein Allmende obereigentum des Grundherrn erwähnen, ohne Zweifel ichließen, bat er ber Obereigentumer bes Aderlandes ber Gemeindegenoffen nicht Weiter erinnere man sich an den früher von mir erbrachten war. Nachweis, 87) daß die Schatleute freie Bauern waren, welche über ihr Grundftud vollkommen unbeschränkt verfügen durften. nun die fämtlichen Bauern der abhängigen Gemeinden (und Abhängigfeit der Gemeinde murde bis zum Schluß bes Mittelalters die Regel) borig gewesen sein sollen, wo saften bann bie breiten Maffen ber Schapleute? Ferner hat icon Sugenheimss) binfichtlich bes Bauern frieges bemerkt, daß fich ein Verftandnis biefer Bewegung bei ber herkommlichen Vorstellung von der Verbreitung der Hörigkeit im Mittelalter nicht gewinnen lasse. Befannt sind aus bem Bauerntrieg die Klagen über Herabdrudung der freien Bauern zu Hörigen, welche in der jungsten Zeit vorgekommen waren. Im Stift Rempten hatten 3. B. "blos seit Menschengebenken", b. h. also seit dem Ende des 15. Jahrhunderts mehrere hundert Bersonen die Freiheit verloren;88) und doch blieben noch immer Freie übrig. Wenn also selbst im Beginn ber Neuzeit noch immer freie Bauern in großer Bahl gur Knechtschaft herabgedrückt werden konnten, so müssen doch mindestens zu ber Beit, als fich in Deutschland Stadtgemeinden bilbeten, recht kompakte Maffen von freien Bauern vorhanden gewesen fein. dann mag auf die Untersuchungen Thudichums über die Wetterau hingewiesen werben. 40) Überhaupt wird — das läßt sich schon voraussetzen — jeder, welcher die Berhältnisse eines einzelnen Territoriums

<sup>\*\*)</sup> Bgl. ferner Lacomblet, Archiv III, 323 f. \*\*) S. meinen ersten Aufsat S. 195 ff.

<sup>28)</sup> Aufhebung ber Leibeigenschaft S. 367.

bie bäuerlichen Laften ber Bürttemberger S. 168, Anm. 165 und S. 209,

<sup>40)</sup> Rechtsgeschichte ber Wetterau. Band I. 1867.

er Landstrichs in methobischer und unbefangener Weise untersucht, bem Resultat gelangen, welches Thubichum 1) als bas Facit ner Forschungen hinstellt: "Gutsberrliche Gerichte zeigten sich erbinas in groker Rahl. aber ihr Verhältnis zu den öffentlichen erichten stellt sich ganz anders heraus, als gewöhnlich gelehrt wird; 2 Meinung von einer gang überwiegenden Berbreitung der Leibjenschaft erwies sich als ein Produkt von mancherlei Digverständfen und unzuläffigen Sypothesen." Endlich miffen alle mirklichen nner der wirtschaftlichen Entwickelung Deutschlands, daß der grunderliche Besitz im Mittelalter und noch darüber hinaus Streubesitz So fagt Sanssen: 42) "Ein Gutsberr (wenn man ihn für bie IT. malige Zeit schon so bezeichnen darf) besaß vielleicht in einer nzen Anzahl von Dörfern die Grundberrlichkeit über nur eine ober tige wenige Zind- und fonst pflichtige Hufen." Und ebenso Rive48) isichtlich der Grafichaft Mark: "Geschlossene Dörfer ober Diftrikte. rin eine Gutsherrschaft bas alleinige Gigentum bes Grundes und odens hat, waren in der Grafichaft Mark völlig unbekannt."

Hiernach kann es im Mittelalter nur Ausnahme gewesen sein, nun einmal das ganze Areal einer abhängigen Gemeinde Eigentum 3 betr. Grundherrn und die sämtlichen Bauern derselben seine drigen waren. 44) Erft nach Schluß des Mittelalters tritt eine nderung ein, und auch dann keineswegs in allen Gegenden Deutschsnds. 45) In dem Zeitpunkt, in welchem die städtische Bewegung

<sup>41)</sup> A. a. D., Borrebe S. 4.

<sup>4°)</sup> Agrarhift. Abhanblungen I, 392. Übrigens überschätzt auch noch insien die Ausbehnung bes grundherrlichen Besitzes, wie aus seinen Beserkungen a. a. D. hervorgeht.

<sup>\*\*)</sup> Bauerngüterwesen I, 20. Lgl. auch Weiland in ben hansischen eschichtsblättern 1884, S. 5 Anm. 2.

<sup>\*\*)</sup> Bielfach wird die Ansicht vertreten, daß das gesamte Areal der in tem grundherrlichen Walde angelegten Gemeinde Eigentum des betr. Grundern ist, die Bauern der Gemeinde seine Hörigen sind. Brunner, deutsche echtsgeschichte I, S. 205 f. verwirft jedoch diese Ansicht. Die soeden kontierte Thatsache, daß wir später nachweislich höchstens nur ausnahmsweise umal das gesamte Areal einer Gemeinde im Sigentum eines Grundherrn iben, spricht auch dagegen.

<sup>46)</sup> Richt z. B. in ber Rheinprovinz. Dagegen wohl im Often Deutschs und im Beften z. B. in Württemberg. Bgl. barüber Rub. Moser a. a. D. rigens besteht in bieser Beziehung eine Berschiebenheit zwischen bem Often

einsett, war das Allmendeobereigentum jedenfalls noch nirgends oder wenigstens noch fast nirgends zur Herrschaft über die Bersonen oder Güter der Bauern erweitert worden. Das Bild, welches die Bauerschaft des Wittelalters gewährt, ift vielmehr folgendes:

Ein ober mehrere Frohnhöfe mit einer Anzahl zugeböriger Bauerngüter; ferner eine Anzahl Bauerngüter im Gigentum auswartiger (grundherren; baneben aber ein Stamm freier Bauern mit ber Fähigleit volltommen unbeschränkter Berfügung über ihren Befit. 40) Es gab nicht "nur Berren und Anechte." Unter biefen Umftanden ist man nicht blos berechtigt, sonbern sogar verpflichtet, die traditionellen Bezeichnungen ber abhängigen Bauerschaften als "unfreie" ober "hörige" durch zweckentsprechendere zu erseben; und zwar mablen wir dazu jenen Ausbrud "abhängige." Denn der vorbandene Unterschied ber abhängigen von der unabbängigen Bauerschaft betrifft, wie wir konstatiert haben, nicht die Frage der persönlichen Freiheit. -Die Stellung bes Grundherrn felbit, im Berhältnis zu ber von ihm abhängigen Bauerschaft, pflegt man auf zweifache Art zu bezeichnen. Man bezeichnet ihn entweber schlechtmeg als "Grundherrn ber (Bemeinbe" ober als Allmendeobereigentumer. Die erftere Bezeichnung wird, obwohl die Quellen sie rechtfertigen,47) beffer vermieden, da bei der nun einmal herrschenden Begriffsverwirrung ftets damit die Borftellung von der Hörigkeit der Gemeindegenoffen verbunden werden würde. Die zweite Bezeichnung läßt biefem Migverftandnis nicht Maum; wir werben fie baber auch im folgenden öfters anwenden. Indessen ba fie (abgesehen bavon, bag ber Begriff Obereigentumer juristisch unhaltbar ift) boch nur eine Seite in bem Berhältnis ber abhängigen Bauerschaft ausdrückt, so wird es sich empfehlen, noch eine andere, allseitig befriedigende Bezeichnung zur Anwendung zu Ich möchte dazu ben Ausbrud "Bauerschaftsherr" ober "Gemeindeherr" vorschlagen. Derfelbe würde (ebenfo wie die Bezeich nung "abhängige" und "unabhängige" Bauerschaft) gerade auch

und bem Westen (3. B. Mürttemberg). Im Often suchen die Grundherren die Guter ihrer hörigen Bauern nach Möglichkeit einzuziehen, zu "legen". Im Westen bagegen tritt das Bestreben nicht hervor.

<sup>\*6)</sup> Darauf will ich hier noch gar nicht einmal eingehen, daß auch manche Bauern, welche auf fremdem Grund und Boden sitzen, freien Standes sind.

zienige Berhältnis, welches uns vornehmlich beschäftigen wird, die schränkung der Gemeindeautonomie, präcisieren. Gern bin ich och bereit, den von mir vorgeschlagenen Ausdruck gegenüber zedem zer gewählten aufzugeben.

Nachdem wir die Übertreibungen der herrschenden Ansicht abgefen haben, stellen wir das wirkliche Berhaltnis der abhängigen uerschaft in den Hauptzügen fest. 48) Das wesentliche besteht in Einschräntung ber Allmendenutzung und ber Autonomie ber meinde durch den Bauerschaftsberrn. Der Bauerschaftsberr ift zu er stärkeren Nutung der Allmende berechtigt als die übrigen meinbegenoffen; nur mit seiner Zustimmung darf eine Rodung im meindewald vorgenommen werden. Die Gemeindebeamten, also besondere der Bauermeister, werden von ihm, resp. unter seiner itwirfung eingesett; Statuten nur mit feiner Genehmigung auftellt; von den Gefällen bes Burbings fommt ihm eine Quote gu. rgends jedoch ist die Selbständigkeit der Gemeinde vollständig eitigt; ein gewisser Rest berselben bleibt ihr überall. Anderes ift br zufälliger Natur: fo, bag ber Bauerschaftsberr von ben einnen Gemeindegenoffen Binfe und Frohndienfte erhält. Die letteren iftungen find jedoch, im Unterschied von benen ber Borigen bes ohnhofes, fehr gering. Während etwa die letteren wöchentlich ige Tage Frohndienfte leiften muffen, liegt den übrigen Genoffen : Bauerschaft der Frohndienst nur für ein paar Tage im Jahre - Im einzelnen herrscht große Verschiedenheit: bald findet sich fe ober jene Beschräntung ber abhängigen Bauerschaft aufgelegt, ld nicht.

Besondere Aufmerksamkeit darf die Einschränkung der Gemeindetonomie in zwei Punkten beanspruchen. Zunächst hinsichtlich der tellung des Gemeindevorstehers. In vielen Fällen blieb der alte emeindevorsteher (der Bauermeister, Heimburge u. s. w.) erhalten. st jedoch übertrug der Bauerschaftsherr die Funktionen desselben mtlich oder zum Teil dem ersten Beamten seines Frohnhoses, welcher wa den Namen villicus, Meier oder Schultheiß führte. 48a) Und

<sup>49)</sup> Für die folgende Ausstührung vergleiche man das von Maurer wie Lamprecht zusammengebrachte Material. Die Mitteilungen des letzteren Wirtschaftsleben I, 996 ff.; 1077 ff.) sind, obwohl seine irrige Gesamtauffassung berall im einzelnen hervortritt, dennoch dankenswert.

bieselbe Vermischung erfolgte ferner auch häusig hinsichtlich der Gericht bes Frohnhoses und der Bauerschaft. Hosgericht und Burding wurden zusammengezogen: zu gleicher Zeit, an demselben Orte, unter demselben Vorsitzenden (villicus, Meier oder Schultheiß) abgehalten. Ia das so vereinigte Gericht führte dann oft sogar den Namen Hosgericht schlechthin. Die Vereinigung von Hosgericht und Burding hatte keine großen Schwierigkeiten, da ja beide derselben Natur, beide private Gerichte sind.

Alle diese Magregeln — die Übertragung von Funktionen des Gemeindebeamten und die Bereinigung von Hofgericht und Burbing hatten jedoch nicht (wie die herrschende Meinung will)49) ben Erfolg, ber abhängigen Bauerschaft die Geftalt einer formlichen Bofgenoffenschaft zu geben. Wenn auch die Bauern der abhängigen Bauerschaft fämtlich in einem "Bofgericht" erscheinen mußten, wenn fie auch fämtlich zu gewissen Leistungen an ein und benfelben herrn, ben Bauerschaftsherrn, verpflichtet waren, fo bestand doch zunächst binfichtlich bes Mafies biefer Leiftungen und ebenfo in ben wichtigften anderen Beziehungen ein fehr greifbarer Unterschied zwischen ben eigentlichen Frohnhofbauern und den übrigen Gemeindegenoffen. Vollends ift die verbreitete Vorstellung abzulehnen, als ob durch bie Bedürfnisse bes Frohnhofes die wirtschaftliche Thätigkeit ber Gemeinbeglieder im wesentlichen absorbiert gewesen ware. Dies trifft nur (und auch nicht einmal gang) für die eigentlichen Frohnhofbauern zu, keineswegs aber für die übrigen. Bei diesen war ein höchst bedeutendes Plus von wirtschaftlicher Thätigkeit vorhanden. ebensowenig wie sie nur für den Frohnhof zu arbeiten hatten, waren sie verpflichtet, die Brodutte, deren fie zur Erganzung ihrer Wirtschaft bedurften, ausschließlich vom Frohnhofe zu entnehmen. Nirgends findet sich ein Monopol bes Frohnhofes auf den Absatz seiner Brobutte an die Glieder der betr. Gemeinde. So zahlreich die Urkunden und Beistumer über die Berhältniffe ber Landgemeinden find, es

<sup>48</sup>a) Der Titel Schultheiß findet bekanntlich vielfache Anwendung; er bezeichnet auch ein wichtiges Amt in ber öffentlichen Berfaffung.

<sup>49)</sup> Lamprecht a. a. D. I, 1015: "Bolles Ausfüllen ber Grenzen markgenössischer Wirtschaftsverfassung im grundherrlichen Sinne" (übrigens: welcher geschmackvolle Ausdruck!). "Grund: und Markhörige vermischten sich zu einer indisserenten Masse."

zelingt nicht eine einzige Bestimmung zu entbeden, daß die Bauern einer Gemeinde ihren Handwerksbedarf vom Frohnhof beziehen müssen. <sup>49a</sup>) Ein solches Absamonopol für den Frohnhof ist nicht einmal hinsichtlich der eigentlichen Frohnhofbauern, der Hörigen, nachweisdar. Wohl nötigte der Bauerschaftsberr die Gemeindeglieder bei ihrer Produktion gewisse grundherrliche Einrichtungen zu benutzen: sie waren gezwungen, auf der herrschaftlichen Mühle mahlen zu lassen, seinen Backofen, sein Brauhaus, seine Kelter zu benutzen (das sog. Bannmühlenrecht u. s. w.). Allein gerade diese Bestimmungen zeigen die enge Begrenzung der herrschaftlichen Rechte.

Die Schilberung der Landgemeinde des deutschen Mittelalters, welche wir im vorstehenden gegeben haben, wird für unsern Zweck genügen. Es handelte sich darum, diejenigen Züge in dem Bilde, das sie gewährt, in helleres Licht zu setzen, deren Erkenntnis für das Verständnis des aufkommenden Städtewesens Voraussetzung ist. Heben wir an dieser Stelle noch die Momente hervor, welche für die Entwickelung der ständischen Verhältnisse maßgebend sind.

Es giebt noch vollkommen autonome, noch vollkommen von dem Einfluß eines Grundherrn unabhängige Bauerschaften. Die Mehrzahl ist allerdings schon in Abhängigkeit von einem Grundherrn geraten. Indessen diese Abhängigkeit hat keineswegs die Hörigkeit der sämtlichen Gemeindeglieder zur Folge. Ebensowenig hat sie den Effekt, daß die Grundherrschaft die wirtschaftliche Thätigkeit der Gemeindeglieder absorbiert oder ein Absahmonopol für die Produkte des Frohnhoses ausübt. Damit erhalten wir den richtigen Gesichtspunkt für die Beantwortung der Frage nach dem Ursprung der städtischen Erwerdsstände, des deutschen Handwerkerstandes. Wenn es in den Gemeinden freie Elemente gab, wenn diese frei produzieren durften, wenn sie serner bei der Deckung ihres Bedarses an keine bestimmte Absahstelle gebunden waren, wenn das letztere endlich im wesentlichen auch für die Hörigen gilt, so liegt es auf der Hand,

<sup>49</sup>a) Nur wenn man ein solches annimmt, läßt sich die herrschende Theorie binfictlich ber Entstehung des Handwerkerstandes halten.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. übrigens Lacomblet, Archiv I, S. 99 und 106 (bergisches Rechts: buch §. 50 und 75).

baß sich ein freier Handwerkerstand bilden mußte. <sup>51</sup>) Hierbei ziehen wir noch nicht einmal in Betracht, daß die Mehrzahl der Grundherren keine eigenen Handwerker hatte, sondern auf dem Markte nach den Produkten des Handwerks Nachfrage halten mußte. Es ist aber Thatsache, daß der Besitz der zahllosen Kleinen Ritter für einen eigenen Handwerksbetrieb viel zu gering war: die Masse der Ritter kaufte ihr Schwert auf dem Markte.

In den Orten, welche sich zu Städten entwickelten, wurden überdies die vorhandenen freien Elemente noch durch die Einwanderung bedeutend vermehrt. <sup>52</sup>) Die Einwanderer verstanden sich wohl zu den Leistungen, welche der Bauerschaftsherr auf Grund des Alkmendeobereigentums forderte. Allein sie traten nicht auf eine Stuse mit den eigentlichen Frohnhofbauern, den Hörigen; wenn sie Grundbesitzerwarben, erfolgte der Erwerd zu Stadtrecht, d. h. zu dem Recht des öffentlichen Gerichts, nicht zu Hofrecht. So ergab sich denn in den Orten, welche zu Städten erwuchsen, noch ein weit beträchtlicheres Plus von freier wirtschaftlicher Thätigkeit als in den Landgemeinden. Dieses Plus von freier wirtschaftlicher Thätigkeit bildet die Grundlage der städtischen Entwickelung.

Die herrschende Ansicht ignoriert freilich diese Thatsachen. Sie geht von der Identität von Frohnhofsverband und Gemeinde aus. Die herrschende Ansicht bestreitet zunächst, daß ein Plus von freier wirtschaftlicher Thätigkeit in den Landgemeinden vorhanden war; sie läßt die wirtschaftliche Thätigkeit der Gemeindeglieder für die Breck des Frohnhofs absordiert werden. Sie übersieht ferner die Bedentung der Einwanderung für die städtische Entwickelung, wie man es besonders deutlich an der traditionellen Erklärung der königlichen Privilegien für Speier und Worms von 1111 und 1114 erkemt. Nach der herrschenden Ansicht "beginnt mit diesen Privilegien die Emanzipation der eigentlichen Handarbeit von der Hörigkeit".59

<sup>51</sup>) Bgl. meinen ersten Auffat S. 229 Anm. 2.

<sup>&</sup>quot;9) Bgl. meinen ersten Aufsat S. 201 und meinen zweiten S. 236 Anm. 2. Am letzteren Orte habe ich bemerkt, daß die Thatsache, daß die in die Stadt wandernden Personen von ihren alten Herren teilweise personsig abhängig blieben, nicht für die Ansicht von der Entstehung der Stadt aus dem Hosrecht verwendet werden kann. Natürlich darf sie speziell auch nicht für den angeblichen Ursprung der Zünste aus hosrechtlichen Berbanden angesührt werden

Bis dahin sei in Speier und Worms die wirtschaftliche Thätiakeit der Gemeindeglieder für die Zwecke des (bischöflichen) Frohnhofes absorbiert gewesen; jett — durch königliches Privileg — sei ihr freies Feld gewährt. Diejenigen, welche diese auf den ersten Blick fich als unnatürlich erweisende Erklärung der Brivilegien geben, sind nicht darauf aufmerksam geworden, daß doch zweifellos bis zum Anfang bes 12. Jahrhunderts in Speier und Worms eine ftarke Einwanderung stattgefunden hat, 64) und daß die Einwanderer selbstverständlich nicht sämtlich Hörige bes Stadtherrn geworben sind. Wenn jemand ben Sat verteibigen wollte, daß die Ginmanderer in ber erften Reit dem Hofrecht bes Stadtherrn unterworfen worden feien, fo mußte er boch in der Lage fein, wenigftens ein Beifpiel anzuführen, wonach die fämtlichen Bewohner einer Stadt zu einer gewiffen Zeit hörig gewesen seien, ihre Grundstude nicht ohne Buftimmung des Stadtherrn haben veräußern dürfen. Indessen es fehlen nicht nur Beispiele dieser Art ganglich: wir haben vielmehr sogar weit zurückreichende Nachrichten, welche ausdrücklich von dem Eintritt der Einwanderer in das Stadtrecht, nicht in das Hofrecht iprechen. 55)

Vergegenwärtigen wir uns nun einmal dem gegenüber, wie der Hauptvertreter der herrschenden Ansicht, Nitzich, die Entstehung eines freien Handwerkerstandes oder genauer (nach seiner Auffassung) den Übergang der hörigen Handwerker zur Freiheit erklärt. bach Nitzsch traten die Handwerker deshalb aus der Hörigkeit zur Freiheit über, weil — die Bischöse in Folge des Investiturstreites verarmt waren! Die Bischöse ihrerseits hatten gegen diesen Übertritt um so weniger etwas einzuwenden, "je leichter es wurde die notwendigen Artikel auf dem Markte zu kaufen." Wan erkennt sosort den inneren Widerspruch, der hierin liegt. Wit den Worten "je leichter" widersprücht Nitzsch seiner eigenen Ansicht von dem ausschließlich hofrechtlichen Ursprung der Handwerker. Die sämtlichen städtischen Handwerker stammen nach ihm aus der Hörigkeit; es giebt nicht etwa

<sup>\*\*)</sup> S. z. B. Gierke, Genoffenschaftsrecht I, 321 Anm. 37. Bgl. meinen erften Auffat S. 209 ff.

<sup>54)</sup> Bgl. meinen zweiten Auffat S. 236 Anm. 2.

<sup>55)</sup> Bgl. meinen erften Auffat S. 202 ff. und meinen zweiten S. 233 ff.

<sup>56)</sup> Geschichte bes beutschen Bolfes II, 172.

noch einen anderen Ursprung berselben. Und dennoch ist schon in eben bemfelben Augenblide, in welchem bie Bischöfe ihre Sandwerterscharen verlieren, eine Marttarbeit vorhanden; eine Marttarbeit, welche, da sie in jenem Augenblick bereits vorhanden gewesen kin foll, von diesen Sandwerkerscharen nicht erft geschaffen sein tann. Wenn man fragt: wober ftammen die freien ftabtischen Sandwerter? jo antwortet Nitsich: fie sind aus bem Sofrecht ber Bischöfe hervor-Wenn man bann aber einwendet: warum entließen Die Bischöfe die Handwerker aus bem Hofrecht? so antwortet er: weil es ja auch eine Marttarbeit gab. Wir haben bier einen circulus vitiosus in bester Form vor und. Ferner aber, welcher erhabene wirtschaftliche Gebante, bag bie Verarmung ber Bifcofe bas Hauptmoment in der städtischen Entwickelung bilbe! brauchen wir nicht noch besonders darauf einzugehen, daß es mit diefer angeblichen Verarmung doch eine eigentumliche Bewandtnis hat; daß bas Denkmal (bas ältefte ftragburger Stadtrecht), auf Grund beffen Ninich das Bilb eines reichen bischöflichen Frohnhofes — eines Frohnhofes, welcher die Stadt absorbiert, mit ihr identisch ift, dem bie städtischen Sandwerker noch angehören, von dem fie sich noch nicht emancipiert haben - zeichnet, 57) erft einige Sahre nach Beendigung bes Inveftiturftreits, welcher bie Bergrmung ber Bischöfe herbeigeführt haben foll, verfaßt ift.

Es verdient bemerkt zu werden, daß **He**gel schon vor vielen. Iahren auf den Grundirrtum der herrschenden Ansicht hingewiesen hat. Vor langer Zeit bereits hat er — was leider gänzlich unde achtet geblieben ist — hervorgehoben, der Grundsehler der herrschenden Ansicht liege in der Annahme der Identität von Frohnhofsverband und Gemeinde. In den Erörterungen, welche er mit Nitzsch in der historischen Zeitschrift in den Jahren 1859 und 1860 führte, machte er geltend, Burg und Stadt seien in Deutschland ebenso wie in Flandern keineswegs identisch, 58) während Nitzsch behauptete, daß im Gegensatz zu Flandern in Deutschland Burg und Stadt gerade ganz identisch seien. S9) Es erweisen sich also bereits die Prämissen sür das System, welches Nitzsch aufgestellt hat, als unrichtig. Es ist

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 171.

<sup>55)</sup> Hiftor. Ztfcr. Band 2, S. 452.

<sup>5°)</sup> A. a. D., Band 3, S. 406.

hiernach klar, daß, wenn wir nunmehr eine Erklärung der bestimmten Berfassungsformen der Stadtgemeinde zu geben versuchen, die Konsequenzen der Nitzsch'schen Boraussetzungen nicht eben auf unsere Zustimmung werden rechnen können.

## §. 2. Die Stadtgemeinde.

Bei dem Nachweis des Zusammenhanges zwischen Stadt- und Landgemeinde, den wir im folgenden zu erbringen hoffen, werden wir die einzelnen Einrichtungen und Rechte der Stadtgemeinde einer gesonderten Betrachtung unterziehen. Wir können es uns jedoch nicht versagen, bevor wir den Stoff systematisch gliedern, noch ein zusammenhängendes Bild von den Einrichtungen einiger Stadtgemeinden, bei denen jener Zusammenhang mit geradezu überraschender Klarheit hervortritt, zu entwersen. Wir wählen hierzu die Städte Hameln, Quedlindurg, Halberstadt, Soest, Köln und Straßburg aus.

### 1. Sameln.

Bu den interessantesten 60) Urkunden zur Geschichte der Entstehung der deutschen Stadtwerfassung, welche in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind, gehört die kürzlich von Meinardus im Urkundenbuch von Hameln 61) mitgeteilte Aufzeichnung über die Rechtsverhältnisse des Schultheißen aus der Zeit von 1237—47. Bereinigen wir ihre Angaben mit denen einiger anderer Urkunden zu einem Bilde von der Stadtgemeinde Hameln in ihren Anfängen. 62)

In Hameln besitzt das dortige Stift einen Frohnhof, dessen Borsteher den Titel Schultheiß führt. Dieser Frohnhof ist weit davon entsernt, die Gemeinde Hameln zu absorbieren. Wohl gehören zu demselben abhängige Leute; aber diese sind so wenig mit den sämtlichen Gemeindegliedern identisch, daß vielmehr die homines

<sup>\*\*)</sup> Es sei hier namentlich auch auf die Bestimmungen der Urkunde über Bererbung der Innungsmitgliedschaft hingewiesen. Bgl. Bücher, Bevölkerung von Frankfurt a. M. I, S. 125 Anm. 1.

<sup>•1)</sup> Quellen und Darftellungen zur Geschichte Riedersachsens, Band 2 Rr. 22.

<sup>\*9)</sup> Ratürlich hebe ich hier wie im folgenden überhaupt nur das für uns wesentliche hervor.

ecclesiae jenes und ber anderen ftiftischen Frohnhöfe nur mit besonderer Erlaubnis des Stiftspropfies und Schultheißen in die Stadt wandern bürjen (S. 16): homines ecclesise und cives Die homines ecclesiae find unfrei; sie zahlen find Gegeniäte. Beiratsabaabe und Sterbfall (3. 16). Für die cives befteht teine berartige Beichräntung. Für die homines ecclesise einerseits und bie cives andererseits werden gesonderte Bersammlungen gehalten. Obwohl aber ber Frohnhof und die übrigen Gemeindeglieder getrennt neben einander steben, so sind doch auch die letzteren für gewisse Falle bem Gigentumer bes erfteren, bem Stifte, unterworfen. ftiftische Beamte, der Schultbeiß, balt mit den Burgern breimal im Jahre Berfammlungen (colloquia) ab; 68) die ausbleibenden verfallen in eine an den Schultheißen zu zahlende Strafe von 6 Denaren. Diefe Bersammlungen üben unter seinem Borfitz eine bestimmte Berwaltungs- und iurisdiftionelle Thätigkeit. über alles nämlich, was sich auf die Herstellung und den Vertauf von cibaria (quae comedi et bibi possunt) bezieht. Dem unredlichen Bertäufer (male vendendo) wird hier eine Strafe von drei Solidi aufgelegt, von denen der Schultheiß einen, die Bürger zwei erhalten. Wie das letztere eine Funktion der Gewerbepolizei ift, so hat der Schultheiß das Handwerkswesen überhaupt unter sich. Es wird erwähnt, daß er mit ben einzelnen Innungen neben jenen brei allgemeinen noch besondere Bersammlungen (colloquia, quae vocantur sprake) abhält und Bewerber in die Innungen aufnimmt. Die für die Aufnahme zu zahlende Gebühr fällt zu einem Drittel an ben Schultheißen, zu zwei Dritteln an die betr. Innung. Daneben fteben noch einige andere Abgaben ber Handwerker an ben Schultheißen. Die Aufficht über ben Bertrieb eines Artifels, über ben Beinvertauf, ift in besonderer Beife

<sup>\*\*)</sup> So ift es S. 15 bemerkt. S. 18 wird dann angegeben, daß ber Schultheiß einmal im Jahre mit den Bürgern iudicium halte. Man könnte versucht sein, die colloquia als Bersammlungen zu Berwaltungszwecken zu erklären, das iudicium als Versammlung zum Zweck der Rechtsprechung. Allein diese Erklärung verbietet sich durch die Angabe der Urkunde auf S, 15 und 16, daß das colloquium zugleich Gerichtsversammlung ist. Ich vermute, daß der Sat, welcher von dem iudicium spricht, durch ein Versehen des nachweistich sehr nachlässigen Abschreibers an diese Stelle (S. 18) gekommen ist, thatsächlich aber eine Wiederholung des Singangs der Urkunde sein soll. Er steht ganz unvermittelt zwischen den übrigen Säten auf Seite 18 da.

geregelt. Hier nimmt der Schultheiß seine Funktionen unter Zuziehung bes städtischen Rates (cum consulibus) wahr. Der Grund, weshalb er sich beim Weinverkauf nicht der Mitwirkung einer entsprechenden Fachkorporation, d. h. einer Innung, bedient, ist vielleicht der, daß es keine Innung der Weinverkäuser gab; es wird wenigstens eine solche nicht erwähnt.

Für uns handelt es sich nun darum, das Berhältnis des Stiftes. beffen Beamter die aufgezählten Befugnisse ausübt, zu der Stadtgemeinde zu präzisieren. Naturgemäß kommen bier brei Rategorien in Betracht: das Stift fann burch seinen Beamten landesherrliche, hofrechtliche oder bauerschaftsberrliche Rechte wahrnehmen lassen: biese drei Rategorien sind die allein denkbaren. Die erste Kategorie fällt sogleich fort. Denn wir wissen, daß die landesherrlichen Rechte (insbesondere die öffentliche Gerichtsgewalt) in hameln sich im Besitz der Grafen von Everstein (später der Herzoge von Braunschweig-Lüneburg) befanden; das Stift hatte daran keinen Anteil. wenig wie landesherrliche kann der ftiftische Beamte aber auch hofrechtliche Befugnisse in ber Stadtgemeinde mahrnehmen. wir gesehen, ift der Berband bes Frohnhofs von der Stadtgemeinde scharf geschieden. Eine andere Urkunde (Nr. 169) berichtet überdies ausdrudlich, daß das Stift feine eigenen handwerker hatte; bie ftädtischen können also nicht aus stiftischen hervorgegangen sein. somit nur die Annahme übrig bleibt, daß das Stift der Gemeinde Sameln als Bauerichaftsberr gegenüberfteht, fo ftimmen die Aussagen unserer Urkunden mit einer folchen Erklärung auch vollkommen über-Der Schultheiß hat — bas bildet die Grundlage seiner Befugnisse — die Aufsicht über den Verkauf der cibaria. aber ift, wie wir in §. 1 gesehen haben. Bauerschaftstompetenz. Aus weiteren Nachrichten 64) ergiebt sich ferner mit annähernder Evidenz, daß das Stift das Allmendeobereigentum in der Gemeinde Die allgemeinen Versammlungen, welche ber Schultheiß abhält, sind offenbar die des Burdings. Der Verhandlungsgegenstand ber allgemeinen Berjammlungen, welchen unfere Aufzeichnung namhaft macht, ist ja ein Teil der Burdingskompetenz (Lebensmittelpolizei).

<sup>\*4) 3.</sup> B. Nr. 173, 331 und 334. Rach S. 103 hat ber Frohnhof bes Stifts plenam participationem an ber gemeinen Mark von Hameln. Dies schließt natürlich ein noch außerbem vorhandenes Allmendeobereigentum nicht aus.

Zwar nennt sie nur diesen einen Verhanblungsgegenstand. Allen man würde doch nur dann annehmen dürfen, daß daneben noch andere allgemeine Versammlungen für kommunale Zwecke gehalten wurden, wenn sie bestimmt bezeugt wären; während jetzt, wo ein solches Zeugnis sehlt, die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß alle kommunalen Angelegenheiten in einunddenselben Versammlungen erledigt wurden. Dir werden daher nicht sehlgehen, wenn wir jenen

<sup>45)</sup> Rach bem Privileg von 1277 (Rr. 79) hat ber burmefter mit ber agrarischen Berwaltung zu thun. Ran konnte nun annehmen, bag es so auch schon früher gewesen ift. Dies scheint mir inbessen ausgeschlossen zu sein, ba ber Bauermeister vorher nirgends, insbesondere auch nicht in der Aufzeichnung über bie Schultheißenrechte (wo es ficher geschehen mare) erwähnt und außer bem ständig einem Ratsmitgliede das Bauermeisteramt übertragen wird (Em leitung S. 44). Das Bauermeifteramt ift baber in Sameln mohl erft fpater eingeführt worden. Und gwar möchte ich annehmen, bag bie Errichtung bes Amtes im Busammenhang mit bem Erwerb bes Schultheißenamtes seitens ber Stadt fteht. Zeitlich hat biefe Annahme feine Schwierigkeiten. Stellen wir junachst fest, mann bie Stabt bas Schultheißenamt erworben hat. es vor 1277 geschehen (f. Rr. 79). Die Grenze läßt fich aber wohl noch enger ziehen. 1267 bekleibet ber bisherige Schultheiß Ritter Conrab nachweislich nicht mehr bies Amt (Rr. 60; vgl. Einleitung S. 47). Da bas Amt Leben war (11.28. S. 16), so muß schon ein ungewöhnlicher Fall vorgelegen haben, baß ihm bas Amt bei Lebzeiten genommen wurde. Gin folcher ware ber über gang bes Schultheißenamtes in bie hand ber Stadt. Ich meine, . wenn a sein Lehen beshalb aufgeben mußte, weil es in bie hand ber Stadt überging, jo mare bie Aufgabe verftanblicher (ber in Nr. 59 genannte Schultheiß komte Schultheiß ber Stiftsguter fein; vgl. Einleitung S. 47). Ift meine Bermutung richtig, so wurde die Stadt bas Schultheißenamt bereits vor 1267 erworben haben (genauer: zwischen 1265 und 1267; f. Nr. 58). St ift babei auch pu beachten, daß seit bieser Zeit kein Schultheiß von hameln als Beamter bes Stiftes erwähnt wird. Nun trifft es sich, daß ein burmester gerade in der Urkunde zum erften Male ermähnt mirb, welche bezeugt, baß bamals ber Ritter Conrad bereits fein Schultheißenamt aufgegeben hatte. Unter biefen Umftanden barf man wohl annehmen, daß bas Bauermeifteramt erft nach bem Erwerb bes Schultheißenamtes feitens ber Stabt von berfelben gefchaffen, von bem umfaffenberen Schultheißenamt für bestimmte fpezielle (insbesonbere agrarifce) Zwede abgezweigt worden ist. Daß das Schultheißenamt nach dem Erwerb feitens ber Stadt nicht in seinem alten Beftande erhalten geblieben ift, barüber haben wir in anderer Beziehung sogar positive Nachrichten (f. nachher im Text). Den Ramen burmefter für ben neu freierten Beamten gu mablen lag für bie Stadt im hinblid auf die Berhaltnisse ber Landgemeinden nahe genug. — Hiernach handelt es sich bei dem Bauermeisteramt ohne Zweifel um eine ber

allgemeinen Versammlungen unter dem Vorsitz des Schultheißen auch noch die übrigen regelmäßigen Kompetenzen des Burdings, insbesondere die Regelung der mit der Allmende zusammenhängenden Verhältnisse zuschreiben. Wenn aber der Schultheiß Vorsitzender des Burdingsift, so dürsen wir ihn als Gemeindevorsteher bezeichnen. Hiernach gewinnen wir folgendes Bilb:

Die Gemeinde Sameln ift in Abbangigkeit von dem Besiter eines in berfelben gelegenen Frohnhofes, bem Stifte, geraten. Abhängigkeit äußert sich außer in dem Allmendeobereigentum namentlich darin, daß das Stift ben Bauerschaftsvorsteher ernennt — und zwar hat es dazu den Schultheißen seines Frohnhofs bestimmt 66) und dieser ein Drittel der Gemeindestrafgelder bezieht. vorsteher hat der Beamte bes Stifts, ber Schultheiß, die Ordnung von Gewerbe und Handel unter sich; dieselbe ift Gemeindesache, nicht Befugnis der öfientlichen (landesherrlichen) Gewalt oder eines Frohnhofheren als folchen. Bei der Ordnung von Gewerbe und Handel verfährt der Schultheiß hinfichtlich der Erwerbszweige, für welche Innungen bestehen, unter Mitwirkung biefer; hinsichtlich eines Erwerbszweiges, für welchen, wie es scheint, sich keine Innung gebildet bat, unter Mitwirkung des Rates (consilium). Zu dem unter seinem Borfit abgehaltenen Burding erscheinen sämtliche Bürger. — Gewiß wird die Thätigkeit des Rats sich nicht auf jenen einen Fall beschränkt haben; wir wollen indessen bier feine Vermutungen darüber anstellen, welche Funktionen er noch außerdem versah. 67)

nach Ausbildung der Ratsverfassung so häusig vorkommenden Ratsdeputationen nach Art der Baumeister, Kentmeister u. s. w. Bgl. darüber G. L. v. Maurer III, 190 ff. Ramentlich sind hier die 4 Berordneten zur Feldalmend in Speier (a. a. D. 197) und die Oberalmendspslege in Sklingen (a. a. D. 199) zu vergleichen. S. ferner Gengler, Stadtrechte 284 §. 18. Sine übereinstimmung mit Hameln auch im Namen zeigt Wesel mit seinen burmagistri. Bgl. Reinshold, Bersassungsgesch. Wesels S. 9 ff. (Sierkes Untersuchungen Hest 23). Daß die burmagistri in Wesel nicht direkt aus der Dorsversassung übernommen sind, geht schon aus der Thatsache hervor, daß 2 burmagistri vorhanden sind. Die Odrfer haben, soviel mir bekannt, nur einen Bauermeister. Gß handelt sich auch in Wesel nur um eine Analogiebildung nach der Dorsversassung.

<sup>66)</sup> Das Schultheißenamt ift Leben geworden; f. Anm. 65.

<sup>67)</sup> Bgl. unten ben spftematischen Teil.

Stellen wir nun der Verfassung, welche sich aus jener Aufzeichnung über die Schultheißenrechte ergiebt, diejenige gegenüber, welche wir in dem einige Jahre jüngeren Privileg des Herzogs von Braunschweig für die Stadt finden (1277 Oktober 28). In die Zwischenzeit fällt ein Ereignis von fundamentaler Bedeutung für die Verfassung der Stadtgemeinde. Die Stadt erwirdt nämlich, wie es scheint, zwischen 1265 und 1267 68a) vom Stift das Schultheißenamt, soweit es sich auf Gemeindeangelegenheiten bezog, 60) zu Lehen. Dieser Erwerb hatte wesentliche Veränderungen im Gesolge.

Der Inhaber des Schultheißenamtes wird jetzt von der Stadt eingesett: er ist auch nicht mehr ein Ritterbürger wie früher, sondem ein Bürger. Und die Befugnisse des Schultheißen sind wesentlich zu Gunften bes Rates eingeschränkt. Genommen ift ihm bie Berleihung bes Innungerechts; fie fteht jest bem Rate zu: omnes officiales vel operarii manuales habebunt officia sua, que Genommen 70) find bem Schultvocantur inninge, a consulibus. heißen ferner einige andere Gemeindevorsteherbefugnisse, insbesonden baupolizeiliche und auf agrarische Dinge bezügliche, 71) welche iet einem ausdrücklich als Beamten des Rats bezeichneten burmefter, einem ohne Ameifel nach dem Erwerb des Schultheißenamtes feitens ber Stadt neu freierten Beamten, gufteben. Der Schultheiß hat nur noch bie correctio super cibaria et super quasdam alias causas. Wie aus anderen Nachrichten hervorgeht, 78) besteht der Inhalt dieser Befugnis aus einer gewissen Berwaltungstompetenz in Gewerbesachen und einer ebendahin gehenden Jurisdiktion; wie früher, so bedient fich ebenso jest ber Schultheiß dabei ber Mitwirkung ber Innungen. Wenigstens später ift aber nachweislich auch für diese Jurisdittion des Schultheißen der Rat höhere Inftanz. — Das Privileg erwähnt nicht das Amt eines "Ratsmeisters." Wir wissen aber aus anderen

<sup>68)</sup> U.B. Nr. 79.

<sup>68</sup>a) S. Anm. 65.

<sup>69)</sup> Für ben stiftischen Frohnhof blieb ein Schultheiß besteben; U.B. Ginl. S. 47. Bgl. meine Bemerkung in ber histor. Atschr. Bb. 60, S. 122.

<sup>10)</sup> Beshalb ich annehme, daß biese Befugniffe früher auch ber Schulb heiß hatte, habe ich Anm. 65 auseinandergesett.

<sup>71)</sup> Jur Erklärung ber betr. Stelle in bem Privileg vgl. U.-B., Ginl. S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) U.28. S. 576 §. 53 und 578 §. 62.

Urkunden, <sup>72</sup>a) daß seit dem Jahre 1272 ein Ratsmeister an der Spize des Rates stand. Wir werden in der Annahme nicht sehl gehen, daß der Rat sich deshalb einen eigenen Vorsteher gab, weil er das Amt des alten Gemeindevorstehers in seine Hand gebracht hatte; daß mithin die Kreierung des neuen Beamten mit der Beseitigung des gemeindeherrlichen Vorstehers einen inneren Zusammenshang hat.

Der Vergleich der Einrichtungen, wie wir sie in den genannten Urfunden beschrieben finden, ift nun außerordentlich lehrreich. erfahren vor allen Dingen, welchen Ursprungs die Ratsgewalt ift. Nach dem Brivilea von 1277 ist der Rat der Erbe eines aroken und wesentlichen Teils ber Befugnisse bes Schultheißen; ja, insofern ber Schultheiß felbst (und ebenfo ber Burmeifter) jest vom Rate eingesett wird, barf man fagen: ber Rat (einschließlich bes Ratsmeifters) ift gang an die Stelle bes Schultheißen getreten. Schultheiß aber mar ber vom Gemeindeherrn eingesette Gemeindeporfteber, seine Kompetenz Gemeindekompetenz. Die Ratsgewalt ift mithin kommunalen Ursprungs, Entwickelung ber in ber Gewalt ber gewöhnlichen Landgemeinde liegenden Reime. Man läßt den Rat "die Erbschaft ber Gilbe" antreten; 78) man leitet die Ratsgewalt aus der öffentlichen Verfassung ber (Seusler) oder gar aus dem geiftlichen Gericht (Schmoller). Bon alle dem finden wir hier nichts. Dies Resultat halten wir als wichtigsten Ertrag unserer Untersuchung Beachtenswert aber ift zugleich auch, daß die Gemeinde Sameln sich als Markaenossenschaft erweift.

# 2. Quedlinburg.

Die älteste Urkunde, welche uns ein genügendes Bild von der Versassung einer entstehenden Stadtgemeinde giebt, stammt auffallenderweise nicht aus dem früher entwickelten deutschen Westen, sondern aus dem Osten. Es ist das Privileg König Heinrichs III. für die negociatores von Quedlindurg aus dem Jahre 1040. 74) In diesem gesteht der König denselben zu: ut per omnis nostri regni mer-

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>a) U.-B. Nr. 69.

<sup>78)</sup> Bgl. Anm. 199 und ben Grfurg.

<sup>74)</sup> U.-B. von Quedlinburg I, Rr. 9.

catus ubique suum exerceant negotium et tali deinceps lege ac iusticia vivant, quali mercatores de Goslaria et de Magdeburgo antecessorum nostrorum imperiali ac regali traditione usi sunt et utuntur, et ut de omnibus, que ad cibaria pertinent, inter se iudicent, et que hiis a delinquentibus pro negligencia componuntur, tres partes civibus, quarta pars cedat in usum iudicis. 75)

Unsere Urkunde ist bisher allgemein 76) als ein Privileg für die Raufmannsgilbe von Quedlinburg erklärt worden. Es muß jedoch jogleich bemerkt werden, daß für eine solche Erklärung nicht ber geringste Anhalt vorhanden ist. Von einer Gilbe ift in der Urkunde mit keinem Worte die Rede. Es wird auch nicht einmal irgend ein Schwur erwähnt — fonft halten sich die Vertreter der Gildetheorie für berechtigt, die Verfassung jedes Ortes, in welchem nur bei irgend einer Gelegenheit ein Schwur geleistet wird, aus der Gilbe, ber geschworenen Einung berzuleiten. Beruft sich jemand darauf. daß bas Brivileg ben "Raufleuten", also boch einer Genoffenschaft von Raufleuten erteilt worden sei, so ist dagegen geltend zu machen, daß ja in dem Privileg selbst negociatores mit cives gleichbedentend gebraucht wird. Aber wenn auch das Brivileg selbst uns nicht biefe Sandhabe bote, mußten wir bennoch Bedenken tragen, bas Bort negociatores so ohne weiteres in jenem bestimmten Sinne, wie es unsere Erklärer verlangen, zu fassen. Es ist schon wiederholt bemerkt worben, daß das Wort "Raufleute" zu jener Zeit ganz gewöhnlich gleichbedeutend mit "Bürger einer Stadt" gebraucht wird. 77)

<sup>78)</sup> Gine unechte Urkunde besselben Inhalts (von Conrad II.) bestem wir aus dem J. 1038 (a. a. D. Nr. 8). Dieselbe hat folgende Abweichung:
... tres partes mercatoribus, quarta cedat iudici civitatis. Der Zusat, "civitatis" zu iudex ist aus den Borstellungen einer späteren Zeit heraus gemacht. Die echten Urkunden Nr. 9 und 10 (vom J. 1134) kennen noch keinen besonderen "Stadtrichter", sondern sprechen einfach vom iudex. Gewiß ist erst im 12. Ih die Borstellung von einem besonderen Stadtgerichtsdezist entstanden, vielleicht auch erst thatsächlich ein solcher eximiert worden. Byl meinen zweiten Aussatz S. 211.

<sup>79)</sup> Janicke, 11...B. von Queblinburg, Bb. 2, Ginleitung S. 11 f. Bolfiftieg, Berfaffungsgeschichte von Goslar. Reinhold, Berfaffungsgeschichte Wesels 38 Anm. 1.

varbe 432 f. Huber in ber Ztichr. für schweizerisches Recht, Bb. 22 S. 19,

daß es so im vorliegenden Falle geschieht, zeigt eben evident die Gleichsetzung von negociatores und cives in der Urkunde selbst. Gegen die herkömmsliche Deutung spricht jedoch noch mehr. Die Urkunde Heinrichs wird im Fahre 1134 von Lothar mit einigen Erweiterungen bestätigt. (28) Einer dieser Zusätz besagt: negotiatores . . . pascuis ex altera parte Bode, i. e. orientali, deinceps libere ea utantur conditione, quatenus in emendis piscibus ad mensam abbatisse unum talentum singulis annis in rogationibus persolvant, villico vero ipsius de unoquoque lare obolum reddant, ea tamen conditione, ut pro transminandis pecoribus pontem ipsis preparet et, cum opus suerit, reparet.

Es wird mit diesen Worten, wie gewiß jedermann zugiebt, bas Recht ber negotiatores auf die Nutung der Allmende, beren Obereigentumerin die Abtissin ift, anerkannt. Was in aller Welt aber foll eine Raufmannsgilbe mit einer Allmenbe zu thun haben? In berselben Urkunde erwähnt Lothar ferner ein Borrecht der "Rauf-Leute" hinfichtlich ber geiftlichen Gerichtsbarkeit. 79) Wer indeffen bat iemals gehört, daß einer Raufmannsgilbe ein Brivileg hinfichtlich ber geiftlichen Gerichtsbarkeit gegeben worden ift? Die Kompetenz sodann, von welcher die Urkunde Heinrichs spricht, ist bekannt als die Kompetenz eines überall in Deutschland vorkommenden Berbandes, nämlich ber Gemeinde, ber Bauerschaft: de omnibus, que ad cibaria pertinent, iudicent - wir finden eine vollkommene Übereinstimmung mit jener Aufzeichnung aus hameln. hiernach besteht tein Zweifel, daß die Urfunde Beinrichs ein Gilbeprivileg nicht fein tann, sondern ein Privileg für die Bauerschaft Quedlinburg ift, deren Bewohner, weil fie fich bem Sandel und Gewerbe zugewandt haben, als negotiatores und cives bezeichnet werden; daß das Gericht, in welchem jene Strafgelber fällig werben, bas Burbing ift.

Wenden wir uns nun noch im einzelnen dem Inhalt der Urkunde Heinrichs sowie der Lothars zu. Es ergiebt sich daraus, daß die Bauerschaft eine abhängige ist, und zwar ist der Bauerschaftsherr die Übtissin von Quedlindurg. 80) Für die Nutzung der Allmende hat nämlich die Bauerschaft als Gesamtheit an die Übtissin für ein

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) U.-B. I, Nr. 10.

<sup>79)</sup> Bgl. bazu meinen zweiten Auffat S. 201 Anm. 10.

<sup>\*°)</sup> Bal. Nr. 2-5.

bestimmtes Bedürfnis ihres Haushalts jährlich eine Summe zu zahlen. Ferner lastet auf den einzelnen Wirtschaften der Bauerschaft eine Abaabe von 1 obolus, welche an den villicus der Abtissu. d. h. offenbar den Vorsteher ihres Frohnhofes, abgeliefert wird. Sierfür erhalt jedoch die Bauerschaft noch eine Gegenleiftung: ber villicus bat die Brude über den Fluß in Stand zu halten, damit bas Bieh hinübergetrieben werden tann. Man fieht, wir haben Rechtsverhältnisse, wie sie in den abhängigen Landgemeinden ganz gewöhnlich sind, vor Augen.81) Bon ben Gemeinbeftrafgelbern fällt ein Biertel (also ein niedrigerer Sat als in hameln) an ben "iudex". Iudex ichlechthin ift meiftens ber öffentliche Richter. Berhalt es fich fo. fo kommt der öffentliche Richter jedoch nicht als folder in Betracht. ba bie Strafgelber ja im Burbing, welches nicht ber öffentlichen Berfaffung angehört, fällig werben. Diese scheinbare Schwierigkeit löst sich einfach burch die Erwägung, daß die Abtiffin ebenso wie die Bauerschaftsherrschaft auch die öffentliche Gewalt in Quedlinburg besaß. 82) Man darf also annehmen, daß dem öffentlichen Beamten, wie es unendlich oft geschieht, 88) hier zugleich eine grundherrschaftliche Funktion übertragen ift. Bielleicht ift der iudex, ba er einen Anteil an den Gerichtsgefällen bes Burdings bezieht, zugleich Gemeinde vorsteher. Es könnte freilich auch jener villicus Gemeindevorsteher und dem iuden zu seinen Funktionen als öffentlicher Beamter nur diese eine Funktion aus dem Gebiet der Grundherrschaft übertragen worden sein. 84) Ohne Zweifel wurde der Gemeindevorsteher in Quedlinburg, ba die Gemeinde eine abhängige ift, ebenso wie in Sameln von dem Gemeindeherrn (der Abtiffin) ernannt ober wenigstens bestätigt.

## 3. Halberftabt.

Aus dem deutschen Often ist uns noch eine zweite, nur wenig jüngere Urkunde aufbewahrt, welche gleichfalls das Bild der Stadtgemeinde in dem Augenblick fixiert, in welchem sie aus der Land-

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Bgl. v. Maurer, Markenversassung 67 und 151: Lamprecht, beutsches Wirtschaftsleben I, 797 ff., 1010 und 1081; II, 244 und 631.

<sup>89)</sup> U.B. I, Nr. 7.

<sup>88)</sup> S. meinen zweiten Auffat S. 224.

<sup>84)</sup> In hannover bezieht ber öffentliche Richter einen Anteil ber Gemeinbesftrafgelber und ift boch nicht Gemeinbevorsteher. Gengler, Stabtrechte 186 §. 6.

gemeinde herauswächst. Ich meine das zuerst in den acta imperii von Böhmer-Kider, dann in dem Urkundenbuch der Stadt Kalberstadt von G. Schmidt (Nr. 4) gedruckte Privileg Bischof Friedrichs von Halberstadt für die incole loci nostri, cives videlicet forenses. Es werden hier den "Marktburgern" von aus bem Jahre 1105. Halberstadt ihre alten Rechte bestätigt und dabei besonders folgende herausgehoben: ut per omnem hanc villam in illorum potestate et arbitrio sicut antea consistat omnis censura et mensura stipendiorum carnalium vendendo et emendo, et quod iuxta rusticitatem vel vulgaritatem lingue burmal vocant, ipsi diligenter observent, pondus et mensuram equam faciant . . . . Si quid autem natum fuerit questionis et illicite presumptionis de venditione et emptione iniusta, ipsi vel quos huic negotio preesse voluerint, hoc secundum iustitiam exigendo diiudicent Wir erkennen in der Aufficht über Dag und Gewicht. et corrigant. über die Lebensmittel85) sofort die Bauerschaftskompetenz. "Burmal" ift, wie schon Schmidt nachgewiesen hat, basselbe wie Burding. beachtenswert ist die Bemerkung des Bischofs, er gabe den Gemeindealiedern anheim, wenn fie nicht felbst die Gemeindestrafgewalt ausüben wollten, einen Ausschuß dafür zu bestellen. Die Funktion, welche hiernach der in Aussicht genommene Ausschuß hat, steht später überall bem Stadtrat zu; wir dürfen baber jenen (wenn er auch noch nicht so genannt wird) mit diesem gleich setzen. So erhalten wir einen Ginblid in die Entstehung des Stadtrats. Stadtrat wächst bier nicht etwa aus einem Gilbevorstand ober aus einem Territorialrat, woraus man ihn besonders gern herleitet, ober aus einem Schöffenkolleg beraus; sondern er knüpft an gar keinen vorhandenen Rörper an. Nur eines ift gegeben: die Grundlage, auf ber er fich erhebt. Es ift die Gemeinde, für beren 3mede er bestellt wird, auf beren Rompetenz feine Rompetenz beruht.

Die Verfassung von Halberstadt unterscheidet sich in einem wichtigen Punkte von der von Hameln und Quedlinburg. In Hameln und Quedlinburg wird der Gemeindevorsteher von dem Bauerschaftsherrn ernannt, resp. bestätigt und empfängt einen Anteil

<sup>88)</sup> Zu stipendia vgk. Du Cange, gloss. s. v. Ob man an Lebensmittel im allgemeinen ober nur an Fleischwaaren zu benken hat, wage ich nicht zu entscheiben.

an den Gemeindestrafgeldern; dem Bauerschaftsherrn steht ferner ein Obereigentum an der Allmende zu. In der halberstädter Urkunde dagegen geschieht derartiger Rechte des Bischofs keine Erwähnung. Wan darf danach wohl annehmen, daß solche überhaupt nicht vorhanden sind. Denn man ist gewiß in diesem Falle zur Anwendung des argumentum ex silentio um so mehr berechtigt, als der Bischofselbst der Aussteller der Urkunde ist und in derselben seine eigenen Rechte gewiß nicht verschwiegen haben würde. Halberstadt würde dann eine unabhängige Gemeinde sein im Gegensatzu Hameln und Duedlinburg, welche wir als abhängige Gemeinde erkannt haben.

### 4. Soeft.

Aus dem sächsischen Gebiet besitzen wir noch ein sehr altes (wenn auch später überarbeitetes) und zugleich sehr reichhaltiges Stadtrecht, welches gleichfalls gerade für die uns beschäftigende Frage wertvolle Nachrichten hat. Es ist das der westfälischen Stadt Soest. 86)

Nach dieser Aufzeichnung bestehen in Soest zwei Kommunalgerichte, das des Rates und das der sog. Burrichter. Der Rat (§. 36) hat die Strafgewalt über "Gewicht, Ellenmaß und Waß beim Berkauf von Wein und Öl";87) die Burrichter (§. 37) über unrechtes Waß beim Verkauf von Getreide und Vier sowie serner (§. 61 und 62) über Diebstähle dis zum Werte von 12 und Schuldsachen dis zum Werte von 6 Denaren. Wir sehen, die Strafgewalt der beiden Kommunalorgane beruht durchaus auf der Bauerschaftskompetenz; speziell eine Strafgewalt über kleinere Frevel legt ja der Sachsenspiegel seinem Bauermeister bei. Das Stadtrecht stellt auch ausdrücklich die Gemeindegerichte als Gegensas des öffentlichen Gerichts hin, wie es das Bauerngericht ist: zu den von ihm technisch sogenannten "iudicia" (§. 1 ff.) rechnet es die Gemeindegerichte nicht.

Hinsichtlich ber Gemeinbe, beren Kompetenz in dieser Beise bestimmt ist, erfahren wir weiter, daß sie abhängig ist; von den Strafgelbern, die der Rat verhängt, fällt nämlich ein Drittel an den iudex, den stadtherrlichen öffentlichen Beamten. Derselbe bezieht

<sup>86)</sup> Seibert, U.B. I, S. 48 ff.

<sup>87)</sup> Pondera iniusta vel funiculos iniustos, mensurationes iniustas vini et olei. Zur Grildrung von funiculus vgl. Schiller:Lübben III, 463 s. v. rep.

biese Quote natürlich nicht in seiner Eigenschaft als öffentlicher Beamter; sondern er übt damit eine ihm aus dem Gebiet der Grundherrschaft übertragene Funktion aus. 88)

Der Name der Burrichter ist den ländlichen Verhältnissen entlehnt. 89) Doch ist das Institut in der Form, wie wir sie in den Quellen beschrieben sinden, nicht direkt aus der Verfassung der Landgemeinde übernommen, da in dieser nur einer, in Soest aber zwölf 90) Burrichter vorhanden sind. Es handelt sich also um eine Analogiebildung nach der Landgemeindeversassung. Jedenfalls charakterisiert der Vorsat "Bur" die Burrichter unzweideutig als Korporations-, Gemeinderichter. 91)

### 5. Strafburg.

Wir wenden uns schließlich noch den beiden Stadtgemeinden zu, welche stets im Vordergrunde der Erörterungen über die Entstehung der deutschen Stadtverfassung gestanden haben: Straßburg und Köln. Wie es uns scheint, werden gerade die Verhältnisse dieser beiden Stadtgemeinden neues Licht empfangen, wenn man sie mit den Vershältnissen der Landgemeinde zusammenhält.

Das älteste straßburger Stadtrecht 92) hebt im wesentlichen bieselben Punkte hervor wie die Aufzeichnung über die Rechte des Schultheißen in Hameln.

Die Gemeinde Straßburg bilbet eine Markgenossenschaft. Es ist nachweislich eine Allmende vorhanden. 98) Das Stadtrecht erwähnt auch ausdrücklich, daß die Straßburger ihre Schweine in einer gemeinsamen Heerde austreiben lassen (§. 86 und 95). Diese Gemeinde nun ist ebenso wie die Gemeinde Hameln eine abhängige; und zwar ist der Gemeindeherr der Bischof von Straßburg. Auch aus anderen Quellen ergiebt es sich als wahrscheinlich, daß der Bischof das Obereigentum der straßburger Allmende hat. 94) Speziell

<sup>88)</sup> Bgl. Anm. 83.

<sup>5°)</sup> Seibert II, Nr. 668. Über ty (§. 37 und 61) s. Ahrens, Tigislege S. 14 ff. (Programm bes Lyceums zu Hannover von 1871).

<sup>90)</sup> Seibert I, S. 392.

<sup>\*1)</sup> Bgl. noch Frensborff, hanfische Geschichtsblatter 1882, S. 9 Unm. 2.

<sup>\*\*)</sup> U.-B. ber Stabt Strafburg I, S. 467 ff.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. Rr. 160. Segel, Städtechronifen 8, 24.

<sup>94)</sup> S. Anm. 93.

das Stadtrecht aber enthält eine Reihe von Angaben, welche dies zweifellos machen. Die Gemeindeglieder (mit gewiffen Ausnahmen), die Bürger, muffen fünf Tage im Jahr Frohndienste leiften (§. 93). 95) Weiter hat ein Beamter bes Gemeindeberrn der Gemeinde einen Ruchteber zu ftellen (§. 95) - eine Berpflichtung, welche in abbanaigen Gemeinden gang gewöhnlich ift. 96) Die Baupolizei ferner verfieht ebenfalls ein Beamter des Gemeindeherrn (g. 81). Enblich bestehen Rechtsverhältnisse, welche auf die Institute des Bannweins. 97) des Bannbactofens und der Bannmühle (g. 55 und 84) zurückgeben. resp. damit verwandt sind. Hiernach darf man als evident annehmen, daß die Gemeinde Strafburg ganz in der Weise wie eine Land. gemeinde von dem Bischof von Strafburg abhängig ift. Abhängigkeit jedoch ist in Strafburg ebenso wenig wie in Hameln eine Absorbierung der Gemeinde durch den Frohnhof, eine Identität Bielmehr tritt in bem ftragburger Stadtrecht beiber porbanden. gang ebenso wie in jener hameler Aufzeichnung ber scharfe Gegensat von Frohnhof und Gemeinde hervor. Ich habe bereits früher 98) gerabe an bem Beispiel von Strafburg auseinandergesett, wie bie Behauptung, Die Stadtgemeinde fei eine Entwickelung bes ftabtifchen Frohnhofes, nur als Fronie gelten tann. Um hier blos noch eines zu erwähnen, fo gablen in Strafburg gang in berfelben Beife wie in Hameln die homines ecclesie den Sterbfall (g. 94), mabrend für die Bürger eine berartige Verpflichtung nicht besteht. 99)

Wir haben somit einerseits die Abhängigkeit der Gemeinde Straßburg von dem Bischof, andererseits aber auch den Gegensat von Gemeinde und Frohnhof sestgestellt. Bon diesem sicheren Fundament aus können wir, wenn auch nicht an die Beantwortung so doch an die Erörterung einiger viel besprochenen Kontroversen aus der straßburger Stadtwersassung gehen.

Die Ordnung des Handwerkswesens hat in Straßburg ein Beamter des Bischofs, welcher den Titel Burggraf führt (§. 44—46). Derselbe sett, wie unser Stadtrecht sagt, die Meister der einzelnen

<sup>95)</sup> Bgl. meinen erften Auffat S. 220 und meinen zweiten S. 240.

<sup>96)</sup> Bgl. oben Anm. 81.

<sup>91)</sup> Bgl. U.B. I, Nr. 74.

<sup>98)</sup> S. meinen erften Auffat S. 205 ff.

<sup>99)</sup> Die Autonomie ber Gemeinde kommt jum Ausbruck 3. B. in §. 107.

Sandwerksämter ein und übt eine Strafgewalt in Gewerbesachen aus. Dürfen wir nun annehmen, daß sich in Stragburg ebenso wie in ben anderen Städten, beren Berfaffung wir bisher besprochen haben, bie Ordnung bes Sandwertswesens auf ber Grundlage ber Bauerichaftstompetenz entwickelt bat? bag ber Burgaraf bier Bertreter bes Bifchofs als Gemeindeherrn ift? In ben Quellen für bie anderen Städte mar die Grundlage für die Ausbildung einer Gewerbepolizei klar und bestimmt angegeben: die Ordnung von Maß und Gewicht und die Lebensmittelpolizei, d. h. unzweifelhafte Rompetenzen ber Bauerschaft. Das ftragburger Stadtrecht spricht hiervon nicht. 100) In Strafburg find auch nicht (was uns bei Sameln die Erkenntnis ber vorliegenden Rechtsverhältniffe wesentlich erleichterte) Landesherr und Gemeindeberr verschiedene Bersonen: sondern der Bischof vereinigt in sich beibe Stellungen. Unter biefen Umftanden bleibt uns nur übrig zu konftatieren, daß fich aus den straßburger Quellen felbft volle Gewißheit nicht erlangen läßt. Wir find daher im wesentlichen auf einen Analogieschluß angewiesen, welcher benn allerbings babin lauten wird, daß ber Burggraf mit jener Thätigkeit Funktionen bes Bifchofs als Gemeindeherrn mahrnimmt. Ru einer Bermutung nach dieser Richtung bin berechtigen freisich auch die Ungaben bes Stadtrechts. Der Burggraf ift nämlich der bischöfliche Beamte, 101) welcher die Baupolizei ausübt; er erteilt ferner mit Ruftimmung ber Bürger die Erlaubnis zur Errichtung einer Mühle Da er hiermit unzweifelhafte Funktionen eines Gemeinde-(§. 84). vorstehers ausübt, so könnte man daraus die Folgerung ziehen wollen. daß auch seine übrigen Funktionen Funktionen, wie sie der Gemeindeporfteher versieht, find. 108) Indessen bliebe bei biefer Folgerung die Möglichkeit unberücksichtigt, daß, wie es ja unendlich oft geschah, 108) einem Beamten ber Grundherrichaft zugleich eine Funktion aus bem Gebiet der öffentlichen Verfassung übertragen ift oder umgekehrt: baß ber Burggraf alfo mehrere Umter bekleidet. Zwei seiner

<sup>100) §. 56</sup> und 57 fprechen nur von ber technischen Herftellung ber Maße, nicht von irgend einer Strafgewalt in Gewerbesachen.

<sup>101)</sup> S. oben S. 36.

<sup>109)</sup> Bgl. Hegel, Geschichte ber Städteverfassung von Italien II, 426.

<sup>105)</sup> Bgl. oben S. 82; ferner meinen erften Auffat S. 235 und meinen zweiten S. 224.

Funktionen möchte man auf den ersten Blick sogar für unzweiselhoste Funktionen aus dem Bereich der öffentlichen Verfassung erklären. 184) Bei dieser Gelegenheit mag darauf hingewiesen werden, 105) wie unmethodisch es ist, in der jetzt beliebten Weise die Verfassungsgeschichte einer einzelnen Stadt ohne Verücksichtigung der allgemeinen Entwicklung darzustellen. 106)

#### 6. Röln.

Die Gemeinde Köln zerfällt in historischer Zeit in eine Anzahl Sondergemeinden. 107)

1. Die Sonbergemeinden werden in den Quellen meistens Kirchspiele (Parochien) genannt. Wir vermeiden jedoch diesen Ausbruck, um einem Mißverständnis, von welchem später die Rede sein wird, <sup>108</sup>) vorzubeugen. Wir bezeichnen sie als Bauerschaften, wozu wir die Berechtigung folgenden Momenten entnehmen. Erstens nennen die Urkunden die Mitgliedschaft in einer der Sondergemeinden "Geburschaft." <sup>109</sup>) "Geburschaft" aber ist dasselbe wie Bauerschaft. <sup>110</sup>) Dementsprechend führen die Vorsteher der Sondergemeinden den Titel magistri vicinorum, d. h. wörtlich: "Burmeister." Weiter ist das

<sup>104)</sup> Der Burggraf ist nämlich bei der Ausübung des Zolls und Münzregals beteiligt (§. 47 und 74). Es ist jedoch auch möglich, daß der Bischof diese Regalien als Privatmann besitzt. Bgl. meinen zweiten Auffatz S. 241 und N.-B. von Hameln Nr. 22 S. 16. Vermutlich wußte der Bischof im 12. Ih. selbst nicht mehr, ob er jene Regalien als Inhaber öffentlicher Rechte (insbesondere der öffentlichen Gerichtsgewalt) oder als Privatmann erhalten hat.

<sup>105)</sup> Bgl. meinen erften Auffat G. 193.

<sup>109)</sup> Rach §. 9 bes Stadtrechts scheint Straßburg aus der Bereinigung von 2, resp. 3 Gemeinden entstanden zu sein. Zur Zeit des Stadtrechts sinden wir jedoch keine Zeichen von einer Selbständigkeit der letzteren mehr; insbesondere hinsichtlich der agrarischen Berhältnisse bildet Straßburg jedensalls jetzt nur eine Gemeinde. — Die Heimburgen haben in Straßburg ihre alte Kompetenz bereits verloren. Bgl. Liebe, die kommunale Bedeutung der Kirchschiele in den deutschen Städten, S. 26 ff.

<sup>107)</sup> Bgl. Hegel, Städtechroniken, Band 14 Einleitung. Ich nehme im folgenden nur auf die 7 Parochien der Altstadt Rücksicht, nicht auf die Borsstädte Airsbach and Niederich.

<sup>108)</sup> S. Anm. 159—165.

<sup>109)</sup> hegel a. a. D. 71. Liefegang, bie Sonbergemeinden Rolns 40.

<sup>110)</sup> Bgl. Kluge, etymologisches Wörterbuch, unter bem W. Bauer.

Gericht der Sondergemeinden durchaus Bauerschaftsgericht. Gericht ber Sondergemeinde heißt nämlich Burgericht; eine Bezeichnung, welche dasselbe als Korporationsgericht, als Gegensatz des Gerichts der öffentlichen Berfassung hinstellt. In demselben wird nach "Geburrecht" gerichtet. Die Gerichtsbarkeit biefer Burgerichte erftredt fich auf Schuldklagen und Bergeben bis zum Werte von fünf Schillingen - wir haben gerade biefes Strafmaß oben 111) bei einer Bauerschaft gefunden. Daneben steht den Sondergemeinden bie freiwillige Gerichtsbarkeit ju; in ben "Schreinstarten, refp. sbuchern" ber einzelnen Gemeinden murden Beranderungen von Saus- und Grundbefit eingetragen. Die Buftanbigkeit ber Bauerschaft für freiwillige Rechtsgeschäfte ist aus dem Sachsensviegel bekannt und auch für frankisches 112) Gebiet nachweisbar. Œ₿ hindert nichts. die berühmte "Schreinspragis" ber kölner Sondergemeinden als Bauerichaftskompetenz zu erklären; eine Übertragung aus dem öffentlichen (Schöffen-) Gericht auf das Burgericht kann sie wegen ihres hohen Alters nicht fein. Wenn hiernach tein Zweifel barüber befteht, baß die kölner Sondergemeinden ihre Ginrichtungen der gewöhnlichen ländlichen Bauerschaft entlehnt haben, so unterscheiben sie sich bennoch von berfelben baburch, daß fie eine ihrer Eigenschaften nicht teilen. Sie find nämlich nicht Markgenoffenschaften. Es giebt zwar in Roln auch folche; dieselben find jedoch nicht mit jenen Sondergemeinden identisch. 118) Agrarische Awecke haben die letzteren nicht. 114) Berfuchen wir für die teilweise Übereinstimmung und die teilweise Abweichung, welche wir somit zwischen ben tolner Sondergemeinden und ber gewöhnlichen ländlichen Bauerschaft bemerken, eine Erklärung zu finden, so ergiebt fich eine doppelte Möglichkeit. Entweder find die Sondergemeinden ursprünglich Markgenoffenschaften gewesen und haben biefe Bedeutung nur im Laufe der Zeit verloren. 115) Der fie find

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) S. Anm. 9.

<sup>118)</sup> Bgl. die (freilich unkritische und einer falschen Auffassung unterliegende) Zusammenstellung von Beispielen bei Lamprecht I, 296 f. und 995 Anm. 1.

<sup>113)</sup> Hegel 81. Die Sulzer Felbmark scheint eine abhängige Marks genoffenschaft gewesen zu sein.

<sup>114)</sup> Ihr Gemeinbesit besteht nur in öffentlichen Platen u. f. w.

<sup>118)</sup> Dieser Meinung ift Gierke, Genoffenschaftsrecht I, 335 f.

nie Markgenossenschaften gewesen, vielmehr sogleich von Anfang an als Berbände für städtische Zwecke hergestellt. Wir werden das letter anzunehmen haben, da gleichzeitig mit den Sondergemeinden in Köln noch Markgenossenschaften (und zwar mit ganz verschiedener Begrenzung) vorhanden, mithin jene wohl nicht aus diesen entstanden sind.

Die Landgemeindeverfassung erfährt also hier bei ihrer Anwendung auf städtische Verhältnisse eine Modisitation. Allein die städtische Organisation hat nicht nur ihren Namen der Landgemeinde entlehnt, sondern auch ihre Kompetenz ganz in derselben Beise bestimmt wie diese. Es erweist sich demnach die Ansicht Maurers von dem Zusammenhang zwischen Stadt- und Landgemeinde im allgemeinen als durchaus zutressend. Nur übersieht er, wenn er die kölner Sondergemeinden für wirkliche Markgenossenschaften hält, die Modisstation, welche die Landgemeindeversassung dei ihrer Anwendung auf städtische Verhältnisse in diesem Falle erfährt. Insosern ist andererseits auch wiederum der Vorwurf Hegels gegen Maurer berechtigt, daß er den wesentlichen Unterschied zwischen Stadt und Land außer Acht lasse.

2. Sinfichtlich ber Gefamtgemeinde ift zunächft zu bemerten, daß sie ebenso wenig wie die Sondergemeinden Markgenoffenichaft ift. 116) Im weiteren intereffiert uns namentlich bas Inftitut ber viel besprochenen Richerzeche, welches mabrend eines bestimmten Reitraums bas wichtigste unter ben kommunalen Organen ber Gesamb gemeinde war. Hegel hat bereits bemerkt, 117) daß die Organisation ber Richerzeche dieselbe ift wie die des Vorstandes in den Bauerichaften, den Sondergemeinden: beide Male finden wir die Ginrichtung der verdienten Amtleute. Da nun nach allgemeiner Annahme die Bauerichaften alter als die Richerzeche find, fo barf man annehmen, daß dieselbe ihre Organisation jenen entlehnt bat. wichtiger find für uns die Nachrichten über die Rompetenz ber Richerzeche. 118) Die Funktion der Richerzeche wird im allgemeinen babin umschrieben, daß fie Satzungen zum gemeinen Besten ber Stadt Bon iveziellen Funktionen werden namhaft gemacht: fie aufstellt.

<sup>116)</sup> Ihr Gemeinbesit besteht auch nur in öffentlichen Platen u. s. w. Bal. Anm. 114.

<sup>117)</sup> Hegel 66 und 70.

<sup>118)</sup> A. a. D. 54.

: das Recht der Aufnahme neuer Bürger, die Aufsicht über den eilen Berkauf" und die Ordnung des Handwerkswesens. Man kennt hierin sogleich Befugnisse, wie wir sie bei der Bauerschaft junden haben.

Bei den Sondergemeinden wie bei der Gefamtgemeinde bemerken r nicht, daß fie in Abbangigkeit von dem Stadtherrn, dem Erzichof, stehen. 119) An eine agrarische Abhängigkeit ist an und für h ichon nicht zu benten, weil die kölner Gemeinden überhaupt keine grarischen Genoffenschaften find. Dagegen wäre fehr wohl eine bhängigkeit in der Beise denkbar, daß der Stadtherr einen Anteil n den Gemeindestrafgelbern bezieht und bei der Bestellung der kemeindeorgane mitwirkt. Allein es findet sich nichts dieser Art. Bohl bemerken wir vereinzelt, daß Beamte der öffentlichen Beriffung, d. h. also erzbischöfliche Beamte bei Beschlüssen der städtischen Irgane über wirtschaftliche Verhältnisse mit zugezogen werden: i finden wir. 2. B. in Urkunde von 1149 den Untervoat und intergrafen genannt. 180) Allein es ist diese Zuziehung nicht Regel; lindestens ebenso häufig entscheiden die städtischen Organe allein. 181) belche Bewandtnis es mit dieser vereinzelten Zuziehung der Beamten " öffentlichen Berfassung hat, lehrt uns das Beispiel einer anderen itadt des Erzstifts, Andernachs. Hier finden wir einmal, 121a) daß " Bogt, der Graf von Wied, bei der Regelung des Gewerbewesens Es ist indeffen ausgeschlossen, daß berfelbe die gezogen wird. tellung eines Gemeindeherrn von Andernach hat. Gemeindeherr vielmehr der Erzbischof. Bleiben somit für den Grafen von Wied ir öffentliche Rechte übrig, so werden wir seine Mitwirkung bei r Regelung des Gewerbewesens als ein sporabisch erfolgendes ngreifen der öffentlichen Gewalt in dasselbe zu bezeichnen ben. Und eben dieser Sachverhalt besteht wohl auch in Köln. ernach dürfen wir fagen:

Die kölner Gemeinden sind vollkommen unabhängig; ihre tonomie ift unversehrt. Der Stadtherr ift in Köln nur Herr

<sup>119)</sup> Bon ben später mit ber Stadt vereinigten Distrikten find allerbings ge abhängig. Hegel 72.

<sup>120)</sup> Segel 44 und 78.

<sup>121)</sup> Hegel a. a. D.

<sup>121</sup>a) Annalen bes hiftor. Bereins für ben Rieberrhein, Beft 42, S. 31 §. 51.

des istentlichen Gerichts, zur Lundesberr, nicht, wie z. B. in Quedinhur und Surihur, Ludeiber und Geneindeberr andeich. Man hat derer Untertiebt derer gericklichen wedlen, 122 das Köln in der Erronfeitze der enderer Städer wie Strakburg, wordt bi. bei Rill bei einen Ginnet in bie Geichichte bereits bie Stufe enreich beite, ers welcher eine Streichern erfe im 13. Jahrhundert ennetener der Alleis mit ennient eristeren Behricheinlichkeit werden mir der Unterfattet derreit erflicher dirfer, den die fölger Gemeinden me in Abbinninken nur dem Stadtberen gefrencht und, baf fie vielmehr zu der im 12 Jahrhunder dech nicht geringen Rohl war Gemeinden achiere, welche sit die alte Unabhängigleit zu benehrer neutris heber 1287 Er die berandt kaben wir in norbit gleichiells ein wiches Bermel keinen weieren. Riches berechtigt zu der Annehme, des die Kinsider Gemeinden in vernangener Leit ciumal rom dem Errichter elidicum armeien ienen. Die einzige Schutmehr, hirrer welche nit toeremmer, welche ben Unterschieb aus einer frühreitiger Eurockfant erflicer, zu ihrer Bereidigung gutidgieben kinnen, ist des Durkei der Bernenpenkein. Wohl mag ber Erzbrichen Berrinde vernacht beiben, der Gemeinden von fich in Abdinarater zu beinden: welleicht lesen sich auf eine Abwehr ielder Berinde der Arfarm zur fein Annes und die viel beiprodene Bewegung des Zahres 1112 dermen 1224 Indewen wenn Berfinde — refind zz oladna sicirid redungaldidirud

Wir baden mit underen deisberigen Auflührungen dem Zusammenbang der köner Germeinden mit der gemidmiliben Sandaemeinde sell-

<sup>181)</sup> Gine ditteme Gefchrung piete Summerde. Singen pan ihrin. Gefch. 119: "um der Krondlung der umern üblichten Aupenspuldeiten limmerte sich der geställte Sadieten nicht de es den mur um über sedung seiner Ginnahmen auf der debend Krondlung zu ihm num". Weibald Kimmernen sich denn aber der Kröder von Serustung um der uneihen underen Sadieberren darum? Kaf üm übeigent, "umver üblichten Aupenspendeinen" im Gegensatz zur "debense Krondlung."

wie hie fit zu dendenn des die Berdener der Nieder Sendergemeinden mitte erne wie die Berdeder der abdungigen Gemeinden, den Tauf Schultheiß, rendens meire Klorie

<sup>\*</sup> Enlant aber dundet es dat det unen Eurgängen und um die verstung dinidirung biskelikate diedungen, nor id is in meinem ersten Aufluge & Michaelika des Auflundes von die ungennemmen habe.

istellen gesucht. Die Bedeutung des gewonnenen Resultates wird ı noch helleres Licht treten, wenn wir jest die Berfassung von öln genetisch zu erklären suchen. Im Bordergrund steht die Frage. 5 bie Gesamtgemeinde ober die Sondergemeinden alter find. Setten Dann mare bas Motiv für bie ir zunächst ben ersteren Kall. rrichtung der Sondergemeinden in der Erwägung zu suchen, daß e Gesamtgemeinde für die Berwaltung zu groß, daß eine Teilung 28 Berwaltungsförpers notwendig fei. Bu biefem Behuf wurde an bann in ber alten Gemeinde Unterabteilungen, und gwar mit ner den gewöhnlichen Landgemeinden entlehnten Organisation, berestellt baben. Run ist jedoch jener Fall nicht wahrscheinlich; die Sahrscheinlichkeit spricht vielmehr bafür, daß bie Sondergemeinden 18 höhere Alter haben. Die ältesten Nachrichten über die kölner bemeindeorganisation zeigen uns nämlich die Sondergemeinden außerrbentlich felbständig; erft im Laufe der Zeit erweitert die Gesamtmeinde ihre Stellung auf Roften ber Sonbergemeinden. aar ein eigenes Bürgerrecht ber Sondergemeinde. 125) Ein folches atte sich schwerlich ausgebildet, wenn die Sondergemeinden nicht rsprünglich vollkommen selbständige Körver gewesen, sondern erst achträglich als Unterabteilungen einer großen Gemeinde hergestellt orben maren. Muffen wir hiernach ben Sondergemeinden das öbere Alter zuschreiben, so wird es bann nicht sowohl von Interesse in, irgend welche bei bem ganglichen Mangel an Nachrichten boch urchaus haltlose Vermutungen 126) über die Zeit, in welcher die Jondergemeinden sich zu einer Gesamtgemeinde vereinigt haben, aufuftellen, als vielmehr die Motive, durch welche sie dazu veranlaßt nurben, tennen ju lernen und die Entstehung der gemeinsamen Iraane zu verfolgen.

Die älteste Urkunde, durch welche die Existenz der Gesantemeinde belegt wird, ist ein Zunftbrief aus dem Jahre 1149. 127) is wird darin den Bettziechenwebern der Zunftzwang zugestanden nd für einen guten Marktstandplatz dieses und eines anderen Handerkerverbandes gesorgt. Eine Nachricht des Jahres 1154 läßt die stadt Köln als Ganzes mit Rücksicht auf die Stadtbefestigung und

<sup>125)</sup> Segel 71 Anm. 1.

<sup>126)</sup> S. ben Erfurs.

<sup>127)</sup> Lac. I, Nr. 366.

bie Steuerpsticht erscheinen. 128) Im Jahre 1174 verpfändet der Erzbischof Münze und Zoll der Stadt. 129) Die anderen Nachrichten aus älterer Zeit, welche die Existenz einer Gesamtgemeinde bekunden, beziehen sich hauptsächlich auf die Verhältnisse des Handels und Verkehrs. 180)

Es ist nicht Zufall, daß die ältesten Nachrichten über die Gesamtgemeinde gerade von den aufgezählten Gegenständen handeln. Es liegt auf der Hand, daß eben diese Berhältnisse den Zusammenschluß der kleinen Gemeinden zu einer großen nötig machten. Der Zunftzwang 181) z. B. wäre wohl eine zu starke Beschränkung des Berkehrs gewesen, wenn er für jede Sondergemeinde einzeln konstituiert worden wäre.

Nun hätte die Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten durch eine einzelne Person als Borsteher, unter Zuziehung der Gesantgemeinde bei wichtigeren Angelegenheiten, geführt werden können. Wir sinden indessen von der ersten Nachricht an Kollegien an der Spize der Stadt. Nach einander treten drei Kollegien als Kommunalorgane hervor: das Schöffenkollegium, die Richerzeche und der Rat, und zwar nicht in der Weise, daß das neue Kollegium das alte vollsommen ablöst, sondern so, daß das alte neben dem neuen, resp. den neuen noch in kommunasen Angelegenheiten thätig bleibt. 182) Jedes Kollegium hat seine eigenen Vorsteher: die Schöffen die Schöffenmeister, die Richerzeche die Bürgermeister, der Kat die Katsmeister. Die Bürgermeister sind zugleich Vorsteher der Stadtgemeinde; seit der Kreierung der Richerzeche hat die Stadt neben den Repräsentativkollegien ein besonderes Gemeindevorsteheramt. 1889

Die Borfrage für die Erklarung der kommunalen Funktionen bes Schöffenkollegs ist die nach der Entstehung des Schöffenkollegs als Gerichtsorgans. Gewiß sind in Köln, auf franklichem Boben, Schöffen vorhanden gewesen, seitdem man überhaupt Schöffen kannte.

<sup>128)</sup> Hegel 67. Über ben Beichluß v. 1159 f. ben Erfurs.

<sup>199)</sup> Seael 67.

<sup>180)</sup> Segel 44.

<sup>181)</sup> S. Anm. 127.

<sup>182)</sup> Benigstens in der ersten Zeit der Griftenz des Rates behalt das Schöffenkollegium noch kommunale Funktionen.

<sup>188)</sup> Segel 57.

Allein die Frage ift, seit wann es besondere Stadtgerichtsschöffen. also einen besonderen Stadtgerichtsbezirk gab. Bielleicht bat das Gebiet ber sieben Sondergemeinden der Altstadt 184) von jeher einen besonderen Gerichtsbezirt gebilbet. Bielleicht aber ift auch erft im Berlaufe der ftädtischen Bewegung ein besonderer Stadtgerichtsbezirk bergeftellt worden. 186) Wir konnen weder für das eine noch für das andere etwas bestimmtes anführen. Es erleichtert aber offenbar bas Berftändnis, biefe Fragen wenigstens aufzuwerfen. Je nach der verschiedenen Beantwortung berselben läßt fich ferner eine Reibe verschiedener Rombinationen über die Urt aufstellen, wie das Schöffenkollegium in den Besitz kommunaler Funktionen gelangt ist. wir einmal auf gut Glud - um nicht alle Kombinationen zu erörtern - ben Fall, daß es einen besonderen Stadtgerichtsbezirk (b. h. einen die fämtlichen Sondergemeinden umfassenden) und demgemäß auch besondere Stadtgerichtsschöffen ichon einige Zeit, bevor fich eine Gesamtgemeinde bilbete, gab. Unter diefen Umftanben mußte zunächst die Eriftenz eines besonderen Stadtgerichtsbezirks Die Bildung ber Gesamtgemeinde fehr erleichtern, ba ja die Grenzen beiber zusammenfielen. Ob sodann die Übernahme kommunaler Funktionen seitens des Schöffenkollegs, welches ja von Saus aus und an sich nur Gerichtsorgan war, sogleich mit ber Konstituierung ber Gesamtgemeinde erfolgte ober ob die Gesamtgemeinde in ber erften Zeit ihres Bestehens noch keinen Ausschuß als Rommunalorgan gehabt, bleibt natürlich ganzlich ungewiß. Die Art, wie das Schöffenkollegium kommunale Funktionen erhielt, konnte eine zwiefache Entweder wurde ihm die Stellung eines Kommunalorgans sein. durch bewußten Aft übertragen ober es erwarb sie allmählich, gewohnheitsrechtlich.

Im Laufe der Zeit wurde zu dem Schöffenkollegium die Richerzeche als Kommunalorgan hinzugefügt. Man hat mit einem beneidenswerten Schwung der Phantasie für das Institut der Richerzeche die verschiedensten Erklärungen aussindig gemacht. Man hat sie für eine Gilbe der Altfreien, für hofrechtliche Amtleute, für eine geschworene Schutzilde aus der altfreien Markgemeinde, für die

<sup>184)</sup> Nur um die Altstadt handelt es sich. Die Borstädte haben eigene Schöffenkollegien.

<sup>185)</sup> Bgl. meinen zweiten Auffat G. 201 ff.

zunftartig abgeschlossene Stadtmarkgemeinde, für die Fortsetzung einer Kausmannsgilde 186) erklärt. Für alles dieses läßt sich nicht der geringste Anhalt entdecken.

Seben wir zunächst auf die Rompetenz der Richerzeche. 187) Bon den Funktionen einer Schutzgilde, von einer Wahrnehmung spezifisch kaufmännischer Interessen, von einer besonderen Beziehung zu einer Markaemeinde findet sich nicht eine Andeutung. letteren kann ichon beshalb nicht die Rede fein, weil Röln überhaupt keine Markaemeinde bildete. Die Kompetenz der Richerzeche ist burchaus die Rompetenz eines gewöhnlichen Rommunalorgans, nichts mehr und nichts weniger. In Übereinstimmung damit befindet es fich, daß fie als "das Amt auf dem Burgerhaufe" bezeichnet wird, daß fie ferner die beiden Bürgermeifter, die Gemeindevorsteher, mablt Den Namen Richerzeche hat man "Genoffenschaft der Reichen" übersett. Der Ausdruck "Genossenschaft" ist indessen nicht zutreffend, da wir ein Kommunalorgan nicht Genossenschaft zu nennen vflegen Mit diesem Ausdruck verbinden wir die Borftellung eines privatrechtlichen freien Bereins; ber Nachweis aber, daß die Richerzeche nichts derartiges gewesen, insbesondere in keinem Rusammenhang mit einer Gilde steht, ift ja eben der Zweck unserer Ausführungen. Wollen wir ihr eine ihre wahre Stellung andeutende Bezeichnung geben, so dürfen wir sie nach der Analogie von "Ratsstube" vielleicht "Stube der Reichen" ober "Berrenftube" 188) nennen. munalorgan ift mithin die Richerzeche, das Bedürfnis nach einem neuen Kommunalorgan neben dem Schöffenkollegium baber auch ber Grund ihrer Entstehung. Diefes Bedürfnis mochte fich etwa baraus ergeben, daß das Schöffenkollegium in Folge der reicheren Entwicke lung des städtischen Lebens die Obliegenheiten eines Kommunalorgans nicht mehr allein versehen konnte. 189)

<sup>198)</sup> S. die Aufzählung der verschiedenen Ansichten bei Hegel 50. Bgl. auch den Exturs.

<sup>187)</sup> S. oben S. 40.

<sup>188) &</sup>quot;Berren" nennt Gotfried Sagen die Gefchlechter. Segel 26.

<sup>189)</sup> Es laffen sich auch andere Motive für die Kreierung eines neuen Kommunalorgans benten, z. B. rein zufällige: es nahm etwa das Schöffenstollegium eine bestimmte politische Richtung ein, welche den Bürgern oder wenigstens der Mehrzahl nicht behagte. Bielleicht lag auch ein Rotiv in dem Berhältnis der Altstadt zu den Borstädten. Wie es mir scheint, stehen die

Wie die Kompetenz der Richerzeche uns ihre allgemeine Stellung erklärt; so giebt ihr Name uns einen Fingerzeig hinsichtlich ihrer Rusammensetzung. Die Bedeutung des Namens berechtigt zu der Erklärung Segels, daß sie "bie Reichen und Mächtigen, welche in ber Stadt herrichten, furz das Batrigiat der Geschlechter" in fich begriff. Treffend ift auch die weitere Bemerkung Begels, daß die Boraussetzung für die Entstehung eines solchen Inftituts in dem Abschluß der Bildung eines Batriziats gegeben ift. Welches aber war dann der Modus bei der Errichtung des neuen Kommunalorgans? Aus späterer Zeit miffen wir, daß die Richerzeche fich durch Rooptation ergänzte. Hieraus ergiebt sich hinsichtlich Modus bei der ersten Ginrichtung nichts. Es ist damit ebensogut vereinbar, daß die Richerzeche durch Beschluß der sämtlichen Burger eingerichtet ift, wie, daß sich die Batrigier (welche die Berrschaft ausübten) nur unter einander über die Rreierung des neuen Rommunalorgans geeinigt haben. 140) Obwohl der lettere Fall als wahrscheinlich bezeichnet werden darf, so muß die Frage im allgemeinen doch offen bleiben.

Die Verhältnisse bei der Errichtung des dritten Kommunalorgans, des Rates, liegen relativ klar zu Tage. Er scheint seinen Ursprung hauptsächlich in dem Wotiv zu haben, nicht blos den Patriciern, aus welchen Schöffenkollegium und Richerzeche sich ausschließlich zusammensetzten, 141) sondern den sämtlichen Bürgern Anteil am Stadtregiment zu verschaffen. Vielleicht kommt daneben auch

Schöffenkollegien ber Borstädte (wenigstens in ber ersten Zeit) vollkommen parallel neben bem ber Altstadt, sind nicht Untergerichte besselben. Das Schöffenkollegium ber Altstadt konnte also doch wohl nicht so ohne weiteres die Borstädte mit vertreten. In diesem Zusammenhange ist es auch bemerkenswert, daß in der Zeit, in welcher die Richerzeche noch nicht vorhanden zu sein scheint, bei Bersügungen der Stadt neben dem Schöffenkollegium noch andere Personen genannt werden, z. B. 1149 (Lac. I, 366) die meliores tocius civitatis; obwohl ich keineswegs behaupten will, daß die letzteren nur aus den Borstädten genommen seien. Über den Zeitpunkt, in welchem die Borstädte mit der Altsstadt, vereinigt wurden, vgl. Liesegang 74 f.

<sup>140)</sup> Rach bem Privileg für Bonn von 1285 (Lac. II, Ur. 799) wird ber Rat nicht durch die ganze Bürgerschaft, sondern nur durch die opidani maiores gewählt.

<sup>141)</sup> Bal. die Urfunde von 1259 Segel 61 Anm. 3.

Funktionen möchte man auf den ersten Blick sogar für unzweiselhafte Funktionen aus dem Bereich der öffentlichen Verfassung erklären. 104) Bei dieser Gelegenheit mag darauf hingewiesen werden, 105) wie unmethodisch es ist, in der jetzt beliebten Weise die Verfassungsgeschichte einer einzelnen Stadt ohne Verücksichtigung der allgemeinen Entwicklung darzustellen. 106)

#### 6. Röln.

Die Gemeinde Köln zerfällt in historischer Zeit in eine Anzahl Sondergemeinden. 107)

1. Die Sondergemeinden werden in den Quellen meistens Kirchspiele (Parochien) genannt. Wir vermeiden jedoch diesen Ausdruck, um einem Mißverständnis, von welchem später die Rede sein wird, <sup>108</sup>) vorzubeugen. Wir bezeichnen sie als Bauerschaften, wozu wir die Berechtigung folgenden Momenten entnehmen. Erstens nennen die Urkunden die Mitgliedschaft in einer der Sondergemeinden "Geburschaft." <sup>109</sup>) "Geburschaft" aber ist dasselbe wie Bauerschaft. <sup>110</sup>) Dementsprechend führen die Vorsteher der Sondergemeinden den Titel magistri vicinorum, d. h. wörtlich: "Burmeister." Weiter ist das

<sup>104)</sup> Der Burggraf ift nämlich bei der Ausübung des Zoll- und Münzregals beteiligt (§. 47 und 74). Si ift jedoch auch möglich, daß der Bischof diese Regalien als Privatmann besitzt. Bgl. meinen zweiten Aufsatz S. 241 und U.B. von Hameln Nr. 22 S. 16. Vermutlich wußte der Bischof im 12. Ih. selbst nicht mehr, ob er jene Regalien als Inhaber öffentlicher Rechte (insbesondere der öffentlichen Gerichtsgewalt) oder als Privatmann erhalten hat.

<sup>108)</sup> Bal. meinen erften Auffat G. 193.

<sup>100)</sup> Nach §. 9 bes Stadtrechts scheint Straßburg aus der Vereinigung von 2, resp. 3 Gemeinden entstanden zu sein. Zur Zeit des Stadtrechts sinden wir jedoch keine Zeichen von einer Selbständigkeit der letzteren mehr; insbesondere hinsichtlich der agrarischen Verhältnisse bildet Straßburg jedenfalls jetzt nur eine Gemeinde. — Die Heimburgen haben in Straßburg ihre alte Kompetenz bereits verloren. Bgl. Liebe, die kommunale Bedeutung der Kirchspiele in den deutschen Städten, S. 26 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Bgl. Hegel, Städtechroniken, Band 14 Ginleitung. Ich nehme im folgenben nur auf die 7 Parochien der Altstadt Rücksicht, nicht auf die Borstädte Airsbach and Niederich.

<sup>108)</sup> S. Anm. 159-165.

<sup>109)</sup> Hegel a. a. D. 71. Liesegang, die Sondergemeinden Kölns 40.

<sup>110)</sup> Bgl. Kluge, etymologisches Borterbuch, unter bem B. Bauer.

lericht der Sondergemeinden durchaus Bauerschaftsgericht. bericht der Sondergemeinde beift nämlich Burgericht: eine Bezeichina. welche dasselbe als Korporationsgericht, als Gegensatz bes lerichts der öffentlichen Verfassung hinstellt. In demselben wird ich "Geburrecht" gerichtet. Die Gerichtsbarkeit dieser Burgerichte ftreckt fich auf Schuldklagen und Vergeben bis zum Werte von inf Schillingen - wir haben gerade biefes Strafmaß oben 111) bei ner Bauerschaft gefunden. Daneben steht den Sondergemeinden die eiwillige Gerichtsbarkeit zu; in ben "Schreinskarten, refp. -buchern" r einzelnen Gemeinden wurden Beränderungen von Saus- und rundbesit eingetragen. Die Buftandigkeit der Bauerschaft für freiillige Rechtsgeschäfte ist aus dem Sachsenspiegel bekannt und auch r frankisches 119) Gebiet nachweisbar. Es hindert nichts. rühmte "Schreinspragis" ber kölner Sondergemeinden als Bauerjaftskompetenz zu erklären; eine Übertragung aus dem öffentlichen ochöffen-) Gericht auf das Burgericht kann sie wegen ihres hohen Iters nicht sein. Wenn hiernach kein Zweifel barüber besteht, daß e kölner Sondergemeinden ihre Einrichtungen der gewöhnlichen ndlichen Bauerschaft entlehnt haben, so unterscheiden fie fich bennoch n derfelben dadurch, daß fie eine ihrer Gigenschaften nicht teilen. ie sind nämlich nicht Markgenoffenschaften. Es giebt zwar in Röln ich folche; dieselben sind jedoch nicht mit jenen Sondergemeinden entisch. 118) Agrarische Zwecke haben die letzteren nicht. 114) Berthen wir für die teilweise Übereinstimmung und die teilweise Abichung, welche wir somit zwischen ben kölner Sondergemeinden und r gewöhnlichen ländlichen Bauerschaft bemerken, eine Erklärung zu iben, fo ergiebt fich eine boppelte Möglichkeit. Entweder find bie ondergemeinden ursprünglich Markgenoffenschaften gewesen und haben Bedeutung nur im Laufe ber Reit verloren. 118) Dber fie find

<sup>111)</sup> S. Anm. 9.

<sup>118)</sup> Bgl. die (freilich unkritische und einer falschen Auffassung untersende) Zusammenstellung von Beispielen bei Lamprecht I, 296 f. und 995 m. 1.

<sup>113)</sup> Hegel 81. Die Sulzer Feldmark scheint eine abhängige Marks toffenschaft gewesen zu sein.

<sup>114)</sup> Ihr Gemeinbefit befteht nur in öffentlichen Platen u. f. w.

<sup>118)</sup> Diefer Meinung ist Gierke, Genoffenschaftsrecht I, 335 f.

nie Markgenossenschaften gewesen, vielmehr sogleich von Anfang an als Berbände für städtische Zwede hergestellt. Wir werden das letzten anzunehmen haben, da gleichzeitig mit den Sondergemeinden in Köln noch Markgenossenschaften (und zwar mit ganz verschiedener Begrenzung) vorhanden, mithin jene wohl nicht aus diesen entstanden sind.

Die Landgemeindeverfassung erfährt also hier bei ihrer Anwendung auf städtische Verhältnisse eine Modisitation. Allein die städtische Organisation hat nicht nur ihren Namen der Landgemeinde entlehnt, sondern auch ihre Kompetenz ganz in derselben Beise bestimmt wie diese. Es erweist sich demnach die Ansicht Maurers von dem Zusammenhang zwischen Stadt- und Landgemeinde im allgemeinen als durchauß zutressend. Nur übersieht er, wenn er die kölner Sondergemeinden für wirkliche Markgenossenschaften hält, die Modisitation, welche die Landgemeindeversassung dei ihrer Anwendung auf städtische Verhältnisse in diesem Falle erfährt. Insosern ist andererseits auch wiederum der Vorwurf Hegels gegen Maurer berechtigt, daß er den wesentlichen Unterschied zwischen Stadt und Land außer Acht lasse.

2. Hinsichtlich der Gesamtgemeinde ist zunächst zu bemerken, daß sie ebenso wenig wie die Sondergemeinden Markgenossenschaft ist. 116) Im weiteren interessiert uns namentlich das Institut der viel besprochenen Richerzeche, welches während eines bestimmten Zeitraums das wichtigste unter den kommunalen Organen der Gesamtgemeinde war. Hegel hat bereits bemerkt, 117) daß die Organisation der Richerzeche dieselbe ist wie die des Vorstandes in den Bauerschaften, den Sondergemeinden: beide Male sinden wir die Einrichtung der verdienten Amtleute. Da nun nach allgemeiner Annahme die Bauerschaften älter als die Richerzeche sind, so darf man annehmen, daß dieselbe ihre Organisation jenen entlehnt hat. Noch wichtiger sind für uns die Nachrichten über die Kompetenz der Richerzeche. 118) Die Funktion der Richerzeche wird im allgemeinen dahin umschrieden, daß sie Satungen zum gemeinen Besten der Stadt aufstellt. Von speziellen Funktionen werden namhaft gemacht: sie

<sup>116)</sup> Ihr Gemeinbesit besteht auch nur in öffentlichen Plätzen u. s. w. Val. Anm. 114.

<sup>117)</sup> Hegel 66 und 70.

<sup>118)</sup> A. a. D. 54.

sat das Recht der Aufnahme neuer Bürger, die Aufsicht über den "seilen Berkauf" und die Ordnung des Handwerkswesens. Man utennt hierin sogleich Besugnisse, wie wir sie bei der Bauerschaft sesunden haben.

Bei den Sondergemeinden wie bei der Gesamtgemeinde bemerken vir nicht, daß sie in Abhangigkeit von dem Stadtherrn, dem Erzischof, stehen. 119) Un eine gararische Abhängigkeit ist an und für ich schon nicht zu benten, weil die kölner Gemeinden überhaupt keine grarischen Genoffenschaften find. Dagegen wäre febr wohl eine Ibhängigkeit in ber Weise denkbar, daß der Stadtherr einen Anteil n den Gemeindestrafgelbern bezieht und bei ber Beftellung ber demeindeorgane mitwirkt. Allein es findet sich nichts dieser Art. Bohl bemerken wir vereinzelt, daß Beamte der öffentlichen Beriffung, d. h. also erzbischöfliche Beamte bei Beschlüssen der städtischen Irgane über wirtschaftliche Verhältnisse mit zugezogen werden: minden wir 2. B. in Urkunde von 1149 den Untervogt und Intergrafen genannt. 180) Allein es ift diese Zuziehung nicht Regel; undestens ebenso häufig entscheiden die städtischen Organe allein. 121) Belde Bewandtnis es mit dieser vereinzelten Zuziehung der Beamten er öffentlichen Verfassung hat, lehrt uns das Beispiel einer anderen itadt des Erzstifts, Andernachs. Hier finden wir einmal, 191a) daß Rogt, der Graf von Wied, bei der Regelung des Gewerbewesens Es ist indessen ausgeschlossen, daß berselbe die igezogen wird. tellung eines Gemeindeherrn von Andernach hat. Gemeindeberr vielmehr der Erzbischof. Bleiben somit für den Grafen von Wied ir öffentliche Rechte übrig, so werden wir seine Mitwirkung bei r Regelung des Gewerbewesens als ein sporadisch erfolgendes ingreifen der öffentlichen Gewalt in dasselbe zu bezeichnen ben. Und eben dieser Sachverhalt besteht wohl auch in Röln. ernach dürfen wir sagen:

Die kölner Gemeinden sind vollkommen unabhängig; ihre itonomie ift unversehrt. Der Stadtherr ist in Köln nur Herr

<sup>119)</sup> Bon ben später mit ber Stadt vereinigten Distrikten find allerdings ige abhängig. Hegel 72.

<sup>120)</sup> Segel 44 und 78.

<sup>121)</sup> Hegel a. a. D.

<sup>121</sup>a) Annalen bes hiftor. Bereins für ben Rieberrhein, Beft 42, S. 31 §. 51.

bes öffentlichen Gerichts, nur Landesherr, nicht, wie 3. B. in Quedinburg und Strafburg, Landesberr und Gemeindeberr zugleich. Man hat diesen Unterschied barauf zurückführen wollen, 122) bag Röln in ber Entwickelung ben anderen Städten, wie Stragburg, vorauf fei, daß Röln bei seinem Eintritt in die Geschichte bereits die Stufe erreicht habe, auf welcher etwa Strafburg erst im 13. Jahrhundert angelangt sei. Allein mit ungleich größerer Wahrscheinlichkeit werden wir den Unterschied daraus erklären dürfen, daß die kölner Gemeinden nie in Abhängigkeit von dem Stadtherrn gebracht find, daß fie vielmehr zu ber im 12. Jahrhundert doch noch nicht geringen Babl von Gemeinden gehören, welche sich die alte Unabhängigkeit zu bewahren gewußt haben. 128) Un Halberstadt haben wir ja vorhin gleichfalls ein solches Beispiel tennen gelernt. Nichts berechtigt zu der Annahme, daß die kölnischen Gemeinden in vergangener Zeit einmal von dem Erzbischof abhängig gewesen seien. Die einzige Schutwehr, hinter welche sich diejenigen, welche den Unterschied aus einer frühzeitigen Entwickelung erklären, zu ihrer Berteidigung gurud ziehen können, ist das Dunkel der Bergangenheit. Wohl mag ber Erzbischof Berfuche gemacht haben, die Gemeinden von fich in Abhängigkeit zu bringen: vielleicht lassen sich auf eine Abwehr folcher Versuche der Aufstand zur Zeit Annos und die viel besprochene Bewegung des Jahres 1112 deuten. 184) Indeffen wenn Berfuche dieser Art vorgekommen sind, so scheinen sie jedenfalls doch keinen durchschlagenden Erfolg gehabt zu haben. —

Wir haben mit unseren bisherigen Ausführungen den Zusammenhang der kölner Gemeinden mit der gewöhnlichen Landgemeinde sest-

<sup>192)</sup> Sine seltsame Stklärung giebt Lamprecht, Skizzen zur rhein. Gesch. 119: "um die Verwaltung der untern städtischen Angelegenheiten kummerte sich der geistliche Stadtherr nicht, da es ihm nur um sichere Hebung seiner Sinnahmen aus der höhern Verwaltung zu thun war". Weshalb kummerten sich dem aber der Vischof von Straßburg und die meisten anderen Stadtherren darum? Was sind übrigens "untere städtische Angelegenheiten" im Gegensat zur "höheren Verwaltung?"

<sup>128)</sup> Es ift zu beachten, daß die Vorsteher der kölner Sondergemeinden nicht etwa (wie die Vorsteher der abhängigen Gemeinden) den Titel Schultheiß, villicus, maior führen.

<sup>124)</sup> Bielleicht aber handelt es sich bei jenen Borgängen auch um die versuchte Einführung öffentlicher Leiftungen, wie ich es in meinem ersten Aufsate S. 223 hinsichtlich des Aufstandes von 1074 angenommen habe.

ustellen gesucht. Die Bedeutung des gewonnenen Resultates wird 1 noch helleres Licht treten, wenn wir jest die Verfassung von öln genetisch zu erklären suchen. Im Vordergrund fteht die Frage. bie Gesamtgemeinde oder die Sondergemeinden älter sind. Setzen Dann wäre bas Motiv für bie ir zunächst den ersteren Kall. rrichtung der Sondergemeinden in der Erwägung zu suchen, daß : Gesamtgemeinde für die Verwaltung zu groß, daß eine Teilung 3 Berwaltungskörpers notwendig sei. Zu diesem Behuf würde m bann in ber alten Gemeinde Unterabteilungen, und zwar mit er den gewöhnlichen Landgemeinden entlehnten Organisation, ber-Run ift jedoch jener Fall nicht mahrscheinlich; die tellt baben. ahrscheinlichkeit spricht vielmehr dafür, daß die Sondergemeinden böhere Alter haben. Die ältesten Nachrichten über die kölner meindeorganisation zeigen uns nämlich die Sondergemeinden außerentlich selbständig; erft im Laufe ber Zeit erweitert die Gesamtreinde ihre Stellung auf Rosten ber Sondergemeinden. ar ein eigenes Bürgerrecht der Sondergemeinde. 196) Gin solches te sich schwerlich ausgebildet, wenn die Sondergemeinden nicht prünglich vollkommen selbständige Körper gewesen, kondern erft hträglich als Unterabteilungen einer großen Gemeinde hergestellt rben maren. Muffen wir hiernach ben Sondergemeinden das jere Alter zuschreiben, so wird es dann nicht sowohl von Interesse 1. irgend welche bei dem ganglichen Mangel an Nachrichten doch :chaus haltlvse Vermutungen 126) über die Zeit, in welcher die ndergemeinden sich zu einer Gesamtgemeinde vereinigt haben, auftellen, als vielmehr die Motive, durch welche fie dazu veranlaft rben, fennen ju lernen und die Entstehung der gemeinsamen gane zu verfolgen.

Die älteste Urkunde, durch welche die Existenz der Gesamtneinde belegt wird, ist ein Zunftbrief aus dem Jahre 1149. 127) wird darin den Bettziechenwebern der Zunftzwang zugestanden die einen guten Marktstandplatz dieses und eines anderen Handckerverbandes gesorgt. Eine Nachricht des Jahres 1154 läßt die adt Köln als Ganzes mit Rücksicht auf die Stadtbefestigung und

<sup>125)</sup> Begel 71 Anm. 1.

<sup>126)</sup> S. ben Erfurs.

<sup>127)</sup> Lac. I. Nr. 366.

bie Steuerpflicht erscheinen. 128) Im Jahre 1174 verpfändet der Erzbischof Münze und Zoll der Stadt. 129) Die anderen Nachrichten aus älterer Zeit, welche die Existenz einer Gesantgemeinde bekunden, beziehen sich hauptsächlich auf die Verhältnisse des Handels und Verkehrs. 180)

Es ist nicht Zufall, daß die ältesten Nachrichten über die Gesantgemeinde gerade von den aufgezählten Gegenständen handeln. Es liegt auf der Hand, daß eben diese Verhältnisse den Zusammenschluß der kleinen Gemeinden zu einer großen nötig machten. Der Zunstzwang 181) z. B. wäre wohl eine zu starke Beschränkung des Verkehrs gewesen, wenn er für jede Sondergemeinde einzeln konstituiert worden wäre.

Nun hätte die Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten durch eine einzelne Person als Vorsteher, unter Zuziehung der Gesamtgemeinde dei wichtigeren Angelegenheiten, geführt werden können. Wir sinden indessen von der ersten Nachricht an Kollegien an der Spige der Stadt. Nach einander treten drei Kollegien als Kommunalorgane hervor: das Schöffenkollegium, die Richerzeche und der Nat, und zwar nicht in der Weise, daß das neue Kollegium das alte vollkommen ablöst, sondern so, daß das alte neben dem neuen, resp. den neuen noch in kommunalen Angelegenheiten thätig bleibt. 182) Jedes Kollegium hat seine eigenen Vorsteher: die Schöffen die Schöffenmeister, die Richerzeche die Bürgermeister, der Kat die Ratsmeister. Die Bürgermeister sind zugleich Vorsteher der Stadtgemeinde; seit der Kreierung der Richerzeche hat die Stadt neben den Repräsentativkollegien ein besonderes Gemeindevorsteherant. 183)

Die Borfrage für die Erklärung der kommunalen Funktionen bes Schöffenkollegs ist die nach der Entstehung des Schöffenkollegs als Gerichtsorgans. Gewiß sind in Köln, auf fränkischem Boden, Schöffen vorhanden gewesen, seitdem man überhaupt Schöffen kannte.

<sup>128)</sup> Begel 67. Uber ben Befchluß v. 1159 f. ben Erfurs.

<sup>129)</sup> Begel 67.

<sup>180)</sup> Segel 44.

<sup>181)</sup> S. Anm. 127.

<sup>182)</sup> Benigstens in der ersten Zeit der Griftenz des Rates behalt bas Schöffenkollegium noch kommunale Funktionen.

<sup>188,</sup> Segel 57.

Allein die Frage ist, seit wann es besondere Stadtgerichtsschöffen, also einen besonderen Stadtgerichtsbezirk gab. Bielleicht bat das Gebiet der sieben Sondergemeinden der Altstadt 184) von jeher einen besonderen Gerichtsbezirk gebilbet. Bielleicht aber ift auch erft im Berlaufe ber städtischen Bewegung ein besonderer Stadtgerichtsbezirk bergeftellt worden. 185) Wir konnen weder für bas eine noch für das andere etwas bestimmtes anführen. Es erleichtert aber offenbar das Verständnis, biefe Fragen wenigstens aufzuwerfen. Je nach der verschiedenen Beantwortung berfelben läßt fich ferner eine Reibe verschiedener Rombinationen über die Urt aufstellen, wie das Schöffenkollegium in den Besitz kommunaler Funktionen gelangt ift. wir einmal auf gut Glud - um nicht alle Kombinationen zu erörtern - ben Fall, baf es einen besonderen Stadtgerichtsbezirk (b. h. einen die sämtlichen Sondergemeinden umfassenden) und demgemäß auch besondere Stadtgerichtsichöffen ichon einige Reit, bevor fich eine Gesamtgemeinde bilbete, gab. Unter biefen Umftanben mußte zunächst die Eriftenz eines besonderen Stadtgerichtsbezirks Die Bilbung ber Gesamtgemeinde febr erleichtern, ba ja die Grenzen beider zusammenfielen. Ob sodann die Übernahme kommunaler Funttionen seitens des Schöffentollegs, welches ja von haus aus und an fich nur Gerichtsorgan war, sogleich mit ber Konstituierung ber Gesamtgemeinde erfolgte ober ob die Gesamtgemeinde in ber erften Zeit ihres Bestehens noch teinen Ausschuß als Kommunalorgan gehabt, bleibt natürlich ganzlich ungewiß. Die Art, wie bas Schöffenkollegium kommunale Funktionen erhielt, konnte eine zwiefache Entweder wurde ihm die Stellung eines Kommunalorgans iein. durch bewußten Aft übertragen oder es erwarb sie allmählich, gewohnheitsrechtlich.

Im Laufe der Zeit wurde zu dem Schöffenkollegium die Richerzeche als Kommunalorgan hinzugefügt. Man hat mit einem beneidenswerten Schwung der Phantasie für das Institut der Richerzeche die verschiedensten Erklärungen aussindig gemacht. Man hat sie für eine Gilde der Altfreien, für hofrechtliche Amtleute, für eine geschworene Schutzgilde aus der altfreien Markgemeinde, für die

<sup>184)</sup> Rur um die Altstadt handelt es sich. Die Borftabte haben eigene Schöffenkollegien.

<sup>185)</sup> Bgl. meinen zweiten Auffat G. 201 ff.

zunftartig abgeschlossene Stadtmarkgemeinde, für die Fortsetzung einer Kausmannsgilde 186) erklärt. Für alles dieses läßt sich nicht der geringste Anhalt entbecken.

Seben wir zunächst auf die Rompetenz der Richerzeche. 187) Bon den Funttionen einer Schutgilbe, von einer Wahrnehmung ivezifisch taufmännischer Interessen, von einer besonderen Beziehung zu einer Markgemeinde findet sich nicht eine Andeutung. letteren kann ichon beshalb nicht die Rede fein, weil Röln überhaupt teine Markaemeinde bildete. Die Rompetenz der Richerzeche ift durchaus die Rompetenz eines gewöhnlichen Rommunalorgans, nichts mehr und nichts weniger. In Übereinstimmung damit befindet es fich. daß fie als "bas Umt auf dem Burgerhause" bezeichnet wird, baß fie ferner die beiden Burgermeifter, die Gemeindevorfteber, mabit. Den Namen Richerzeche hat man "Genoffenschaft ber Reichen" übersett. Der Ausdruck "Genossenschaft" ift indessen nicht zutreffend, da wir ein Kommunalorgan nicht Genossenschaft zu nennen vslegen. Mit diesem Ausdruck verbinden wir die Borftellung eines privatrechtlichen freien Vereins; der Nachweis aber, daß die Richerzeche nichts derartiges gewesen, insbesondere in keinem Busammenhang mit einer Gilde steht, ist ja eben der Zweck unserer Ausführungen. Wollen wir ihr eine ihre mahre Stellung andeutende Bezeichnung geben, so dürfen wir sie nach der Analogie von "Ratsftube" vielleicht "Stube der Reichen" ober "Berrenftube" 188) nennen. munalorgan ift mithin die Richerzeche, bas Bedürfnis nach einem neuen Kommunalorgan neben dem Schöffenkollegium baber auch ber Grund ihrer Entstehung. Dieses Bedürfnis mochte sich etwa daraus ergeben, daß das Schöffenkollegium in Folge der reicheren Entwicke lung des städtischen Lebens die Obliegenheiten eines Kommunalorgans nicht mehr allein verseben konnte. 189)

<sup>188)</sup> S. die Aufzählung der verschiedenen Ansichten bei Hegel 50. Bgl. auch den Exturs.

<sup>187)</sup> S. oben S. 40.

<sup>188) &</sup>quot;Berren" nennt Gotfried hagen bie Geschlechter. Begel 26.

<sup>189)</sup> Es laffen sich auch andere Motive für die Kreierung eines neuen Kommunalorgans benten, z. B. rein zufällige: es nahm etwa das Schöffen kollegium eine bestimmte politische Richtung ein, welche den Bürgern ober wenigstens der Rehrzahl nicht behagte. Bielleicht lag auch ein Motiv in dem Berhältnis der Altstadt zu den Borstädten. Wie es mir scheint, stehen die

Wie die Kompetenz der Richerzeche uns ihre allgemeine Stellung rklart. fo giebt ihr Name uns einen Fingerzeig hinsichtlich ihrer Rusammensetzung. Die Bedeutung des Namens berechtigt zu der Erklärung Begels, daß sie "die Reichen und Mächtigen, welche in ver Stadt herrschten, turz bas Batrigiat ber Geschlechter" in fich jegriff. Treffend ift auch die weitere Bemerkung Begels, daß die Boraussetzung für bie Entstehung eines solchen Inftituts in bem Abschluß ber Bildung eines Patriziats gegeben ift. Welches aber var dann der Modus bei der Errichtung des neuen Kommunalrrgans? Aus fpaterer Beit wiffen wir, daß die Richerzeche fich urch Kooptation ergänzte. Hieraus ergiebt sich hinsichtlich Podus bei der ersten Einrichtung nichts. Es ist damit ebensogut vereinbar, daß die Richerzeche durch Beschluß der fämtlichen Bürger eingerichtet ift, wie, daß sich die Patrizier (welche die Herrschaft ausübten) nur unter einander über die Rreierung des neuen Rommunalorgans geeinigt haben. 140) Obwohl der lettere Fall als vahrscheinlich bezeichnet werden darf, jo muß die Frage im allgemeinen doch offen bleiben.

Die Verhältnisse bei der Errichtung des dritten Kommunalorgans, des Kates, liegen relativ klar zu Tage. Er scheint seinen Ursprung hauptsächlich in dem Motiv zu haben, nicht blos den Patriciern, aus welchen Schöffenkollegium und Richerzeche sich ausichließlich zusammensetzten, <sup>141</sup>) sondern den sämtlichen Bürgern Anteil am Stadtregiment zu verschaffen. Vielleicht kommt daneben auch

Schöffenkollegien ber Borstädte (wenigstens in ber ersten Zeit) vollkommen parallel neben bem ber Altstadt, sind nicht Untergerichte desselben. Das Schöffenkollegium der Altstadt, sind nicht Untergerichte desselben. Das Schöffenkollegium der Altstadt konnte also doch wohl nicht so ohne weiteres die Borstädte mit vertreten. In diesem Zusammenhange ist es auch bemerkenswert, daß in der Zeit, in welcher die Richerzeche noch nicht vorhanden zu sein scheint, bei Bersügungen der Stadt neben dem Schöffenkollegium noch andere Personen genannt werden, z. B. 1149 (Lac. I, 366) die meliores tocius civitatis; obwohl ich keineswegs behaupten will, daß die letzteren nur aus den Borstädten genommen seien. Über den Zeitpunkt, in welchem die Borstädte mit der Altsstadt vereinigt wurden, vgl. Liesegang 74 f.

<sup>140)</sup> Nach bem Privileg für Bonn von 1285 (Lac. II, Ur. 799) wird ber Rat nicht durch die ganze Bürgerschaft, sondern nur durch die opidani maiores zewählt.

<sup>141)</sup> Bal. die Urfunde von 1259 Segel 61 Anm. 3.

ber Gesichtspunkt ber Vermehrung ber Arbeitskräfte mit Rüchicht auf die Zunahme ber Geschäfte in Betracht. Es würde nicht dagegen sprechen, daß einige Schöffen im Rate zu siten pslegen, da es eben nur einige sind, nicht das ganze Schöffenkollegium an den Funktionen des Rats beteiligt ift. Die letztere Thatsache zeigt zugleich, daß von einem sormellen Hervorgehen des Rates aus dem Schöffenkollegium (wie es Heusler<sup>148</sup>) annimmt) nicht die Rede sein kann. Es ist vielmehr nach allen Anzeichen ein lediglich faktisches Berbältnis, daß in den Rat auch einige Schöffen gewählt werden.

Wenn wir zu ben aufgezählten Beispielen noch eines hinzustigen wollten, durch welches unser Sat in besonders treffender Beise illustriert wird, so würde sich dafür vor allem Wagdeburg empfehlen. Allein gerade an der Verfassung von Wagdeburg hat bereits Planck<sup>148</sup>) in musterhafter Beweissührung den Zusammenhang zwischen Stadtund Landgemeinde, das allmähliche Hervorgehen der einen aus der anderen dargestellt. Wir beschränken uns daher hier auf jene Beispiele und wenden uns jetzt dem Versuch zu, in sustematischer Gliederung die einzelnen Einrichtungen der Stadtgemeinde auf die entsprechenden Einrichtungen der Landgemeinde zurückzusühren, resp. sestzustellen, inwieweit ein Zusammenhang zwischen beiden nicht besteht.

Ein allgemeiner Zusammenhang zwischen Stadt- und Landsgemeinde tritt zunächst darin hervor, daß das städtische Bürgerrecht ebenso wie das Recht der Mitgliedschaft in einer Landgemeinde als durscap, 144) die Gesamtheit der bürgerlichen Pflichten gegenüber der Stadt als durrecht 145) bezeichnet wird. Es kommt darin die Thatsache zum Ausdruck, daß man die Stadtgemeinde in derselben Wese wie die Landgemeinde als "Nachbarschaft" auffaßte. Neben dieser allgemeinen ergeben sich aber noch eine Reihe sehr spezieller und greifbarer Beziehungen der beiden Gemeinden.

<sup>148)</sup> Ursprung der deutschen Stadtverfassung 197. Bgl. dagegen Hegel 59 f.

<sup>148)</sup> Gerichtsverfahren I, 25 ff.

<sup>144)</sup> Riesert, münstersche Urkundensammlung III, S. 24: concivium seu durscapium. Gengler, Stadtrechte 202 §. 7: communio civitatis scil. durscap. Bgl. auch ebenda 60 Anm. 1 (burermarke). S. ferner oben Anm. 109 (Köln)

<sup>146)</sup> U.B. ber Stadt Halberftadt I, Nr. 242. U.B. v. Hameln. S. 737

## A. Die Stadt als Markgenoffenschaft.

Bor allem ift die Stadt ebenso wie die Bauerschaft regelmäßig Markgenossenschaft.

I. Als Markgenossenschaft hat die Stadt erstens regelmäßig eine Allmende.

Wir haben eine Stadt kennen gelernt, welche nicht Markgenoffenschaft ift: Röln bildet in historischer Zeit teine Markgemeinde. Abgesehen von diesem einen Fall dürfte es jedoch nicht viele Beispiele geben, bag einer Stadt die Eigenschaften einer Markgenoffenschaft fehlen. Unfere Urkunden berechtigen und zu dem Urteil, 148) daß die Stadt regelmäßig zugleich Markgenoffenschaft ift, regelmäßig insbesondere eine AUmende hat. Wie großen Wert man felbst noch in späterer Zeit auf die Nutzung der Allmende legt, zeigen die Zunftunruhen: sie ist bekanntlich ein wichtiges Streitobjekt zwischen Batrigiern Selbst in späterer Zeit, tropbem bie Stadt sich und Kandwerkern. inzwischen doch ergiebige staatswirtschaftliche Einnahmeguellen erschlossen hatte, spielt die privatwirtschaftliche der Allmendenutung noch immer eine Rolle. 147) Wie viel mehr aber in älterer Zeit! Man würde das Wesen der mittelasterlichen Stadtwirtschaft verkennen, wenn man bestreiten wollte, daß in der ältesten Beriode die Nutung der Allmende neben einigen Sporteln die einzige Einnahme der Genossenschaft mar.

<sup>144)</sup> Trouillat II, p. 464. Fürstenberg. U.-B. II, 334 und 337. Istfckr. stat die Gesch. des Oberrheins 17, S. 879. Wait, Urkunden, S. 16 §. 2. Repscher, Sammlung altwürt. Statuten 104. Wigand, Archiv I, 4, S. 100. Forschungen 11, S. 131 Anm. 5. 3tschr. des hist. Bereins sür Riedersachsen 1868, S. 403. Seibert I, S. 524 §. 23. Döbner, U.-B. von Hildesheim, S. 103 (c. 1249: keine Beräußerung von Allmendestücken ohne Zustimmung des Bogtes (Stadtherrn) durch die Bürger und keine Beräußerung durch den Bogt ohne Zustimmung der Bürger). — Angeschts dieser Fülle von Zeugsissen welche sich mit größter Leichtigkeit noch vervielsachen ließen, berührt es eigentlunlich, bei heußler a. a. D. S. 211 zu lesen: "Daß die Städte ursprüngslich… ihre Gemeinlandnutzung hatten, bezweisse ich nicht, so wenig wir auch davon wissen".

<sup>147)</sup> Bis zu einem gewissen Grabe ist die Frage, ob die Almenbenutzung eine wichtige ftädtische Sinnahmequelle ist, lediglich Sache des Zusals, indem es darauf ankommt, od etwa die Almende gerade ein sehr bedeutendes Areal umsast oder nicht. Man braucht nur an die Stadt Görlit in der Neuzeit zu denken.

Die ältesten Stadtprivilegien gewähren der Stadt teine Steuer; die Nutung der Allmende aber regeln sie meistens. Gines der ältesten Stadtrechte, das für Quedlindurg von 1134 (s. S. 31), enthält nur ganz wenige Bestimmungen: eine Bestimmung über die Allmendentungung sehlt darunter nicht. Unsere Privilegien geden den Rechtsstoff nie vollständig; Dinge, deren Kenntnis uns von größtem Werte wäre, enthalten sie uns vor. Sie erwähnen nur dasjenige, dessen Regelung sich als dringendes Bedürsnis erweist. Eben deswegen aber haben wir, wenn sie etwas erwähnen, darin das sicherste Zeichen, daß dessen Regelung ein dringendes Bedürsnis war. Die Stetigkeit, mit welcher die Privilegien der Allmende gedenken, ist daher der Maßstad, nach dem wir ihre Bedeutung für die städtische Wirtschaft zu beurteilen haben. 148)

Die meisten Urkunden der älteren Zeit, welche von der Allmende sprechen, handeln von dem Verhältnis des Gemeindeherrn zur Gemeinde in dieser Beziehung. Wie früher bemerkt, waren in der Zeit der Entstehung der deutschen Stadtverfassung bereits die meisten Mackgenossenschaften von einem Grundherrn abhängig geworden; die Grundherren machten die Rechte eines Obereigentümers an der Allmende geltend. Dem gegenüber bildet es ein wichtiges Moment in der städtischen Bewegung, daß die Bürger in den ausschließlichen Gebrauch der Allmende wieder zu gelangen oder wenigstens sich ihre Nutzungsrechte in dem bisherigen Umfange gegen etwaige Eingriffe der Grundherren zu sichern suchen. 149)

Die Entwickelung der Stadt als Gemeinde besteht zu einem weientlichen Teile gerade darin, die Abhängigkeit der Gemeinde thunlichst zu beseitigen und der letzteren den Zustand wiederzugeben, in welchem sie sich vor der Ausbildung von Großgrundherrschaften, also etwa in

<sup>148)</sup> Bei Basel ist es ungewiß, ob die Stadtgemeinde die einsache Fortssetzung einer Markgemeinde ist oder ob sie etwa aus der Vereinigung mehrerer Markgemeinden hervorgegangen ist. Später aber hat Basel unzweiselhaft eine Allmende (Schönberg, Finanzverhältnisse der Stadt Basel, S. 14 Anm. 1). Straßburg scheint aus mehreren Gemeinden entstanden zu sein (s. Anm. 106); in historischer Zeit finden wir die Stadt im Besitz einer Allmende. Wir sehen also jedensals, daß, mag auch eine Stadt nicht die einsache Fortsetzung einer Markgemeinde sein, die Stadtgemeinde doch eine Allmende nicht, entbehren kann.

<sup>149)</sup> S. Anm. 146.

vorlavolingischer Zeit befand. Wie ich an anderer Stelle 150) bemerkt habe, ift die städtische Bewegung auf dem Gebiete des öffentlichen Gerichts in gewisser Weise eine Erneuerung von Einrichtungen der frünkischen Gerichtsverfassung. Ebenso nun läßt sich die städtische Bewegung auf dem Gebiete des Gemeindewesens in gewisser Weise als eine Erneuerung von Einrichtungen der älteren deutschen Gemeinde bezeichnen. Wie dei der Allmende werden wir dies auch bei den anderen Einrichtungen der Gemeinde zu beobachten Gelegenheit haben. Unsere Ausführungen werden auf die Bestrebungen zur Beseitigung der kommunalen Abhängigkeit wiederholt zurücksommen.

Wie die Rechtsverhältnisse an der Allmende, so erfuhren auch bie anderen wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse, welche mit dem Allmendeobereigentum gemeinsam auftreten, eine Regelung. Anfang der ftädtischen Entwickelung finden wir, daß dem Grundherrn in der Stadt der Mühlenbann, der Backofenbann und andere Zwangsrechte (f. oben S. 19) zustehen. 151) Im Laufe ber Zeit werden diese Rechte entweder beseitigt oder wenigstens eingeschränkt. 158) Ebenso empfängt der Gemeindeherr anfangs von den Bürgern Frohnbienste (f. S. 17). Nach dem ältesten straßburger Stadtrecht (§. 93) 3. B. muffen die Burger fünf Tage im Jahre dem Bischof Frohnbienste leisten. Später sind die Frohndienste, wenigstens bei träftiger . entwickelten Städten, verschwunden. 152 ) Bielleicht am längsten hat nich von den mit dem Allmendeobereigentum gemeinsam auftretenden Rechten der häufig begegnende Anspruch auf Zinse, welche die Gemeindegenoffen an den Gemeindeherrn zu gablen haben (f. S. 17), erhalten. Er fommt hier insbesondere der Wortzins, soweit er mit dem Allmendebereigentum zusammenhängt, 158) in Betracht.

<sup>150)</sup> In meinem zweiten Auffate S. 224.

<sup>151)</sup> Wait, Urkunden (2. Auft.) S. 21. Böhmer-Ficker, acta imperii Rr. 454 (1286). Mittelrhein. U.-B. III, S. 1077. Bgl. auch Bonvalot, la charte de Beaumont 424 ff.

<sup>159)</sup> Bgl. 3. B. hegel, Städtechroniken 8, Ginleitung S. 28 Anm. 8. hageborn in den Geschichtsblättern für Magdeburg 20, S. 326 und 331.

<sup>159</sup>a) Privileg für Eustirchen von 1302 (meine landständische Verfassung [, Anm. 119): cives nulla feriarum opera nobis per eddomadas facient, 1isi forte sidi aut reipublicae opus exerceant. Vgl. Lac., Archiv I, S. 258 tit. 1) und S. 378 (tit. 12).

<sup>163)</sup> Heusler, Institutionen 2, S. 90 läßt alle Wortzinse auf Grund ftabtherrlicher Bogtei (b. h. fraft öffentlichen Rechts) eingeführt werben. Dies

II. Wie die Markgenoffenschaft durch die Rechtsverhältniffe an ber gemeinen Mart eine Realgemeinde darftellt, fo ift fie zweitens auch insofern Realgemeinde, als ber Besitz von haus und hof Bedingung ber Mitaliedichaft ift. 184) In Übereinstimmung bamit finden wir ebenjo in den Städten in der alteren Zeit, daß der Befit eines Grundstudes als Bedingung für ben Erwerb bes Bürgerrechts Es liegen amar über diefen Gegenstand bisber noch verlanat wird. teine namhaften Untersuchungen vor: man ift bisher burch Erörterungen über ottonische Brivilegien, Hofrecht, Gilbewesen so sehr in Anspruch genommen gewesen, daß man der doch wahrlich nicht unwichtigen Frage nach den Bedingungen für den Erwerb des Bürgerrechts taum seine Aufmerksamkeit geschenkt bat. Indessen doch auch jetzt schon ifteine ganze Anzahl von Beftimmungen befannt, welche von jedem Burger ben Befit eines Grundftuds verlangen. Go fagt bas freiburger Stadtrecht: Qui proprium non obligatum, sed liberum valens marcham unam in civitate habuerit, burgensis est. 155) Und ferner eine speierer Urtunde noch aus bem folgenden Jahrhundert (1347): Burger ift nur ber, welcher "buliche unde hebeliche" in ber

ift, wie ich schon in meinem ersten Aussatz bemerkt habe (S. 231 Anm. 3), eine übertreibung. Mit dem Allmendeobereigentum hängt der Wortzins z. B. ohne Zweisel in Coesseld zusammen (s. Riesert, Beiträge 1, 2, 477 ff.). Das Kloster Barlar, welches den Wortzins empfängt, besitzt nämlich über die Gemeinde keinerlei öffentliche Rechte; der Wortzins kann daher hier auch nicht Abgabe kraft öffentlichen Rechtes sein. Svenso wie in Coesseld verhält es sich in Wonheim (s. Itser des Bergischen Geschichtsvereins 20, S. 197). Sehr häusig ist der Wortzins weder eine öffentliche Abgabe noch Folge des Allmendes obereigentums, sondern ein einsacher Zins, der für die Überlassung eines Grundstückes an den Sigentümer gezahlt wird. Bgl. über Wortzins noch Stobbe in der Ztschr. für deutsches Recht 19, S. 183. Seibertz 2, S. 41, 79 (§. 40) und 97. Sauer, Lehnsbücher von Bolanden S. 17 (Privileg sür Diedurg). Döbner, U.-B. der Stadt Hildesheim 63. U.-B. der Stadt Haber-stadt I, Kr. 76. Maurer I, 397 ff. Zeumer, Städtesteuern 40. Hagedom a. a. D. S. 325.

<sup>154)</sup> Die Ausführungen Lamprechts I, 289 ff. sind ohne Rücksicht auf Gierke, Genossenschaftsrecht I, 595 geschrieben. Lamprecht wirft u. a. Berechtigung im Heer, im Gericht und in der Markgenossenschaft ohne weiteres zusammen. Bgl. gegen Lamprecht auch R. Schröder, Rechtsgeschichte, S. 49.

<sup>156)</sup> Flichr. für die Gesch. des Oberrheins 1886, S. 198 §. 40. Ju proprium vgl. S. 194 oben. Ebenso im Stadtrecht von Neuenburg, a. a. D. S. 108 §. 55.

Stadt Speier sitt. 186) Bestimmungen dieser Art zeigen deutlich ben Zusammenhang der Stadt mit der gewöhnlichen ländlichen Realgemeinde. Die weitere Entwickelung, die Umbildung der Realzu einer Personalgemeinde, haben wir hier nicht zu verfolgen, da uns nur die Entstehung der städtischen Verfassungsformen beschäftigt.

III. Wenn die Stadt zugleich Martgenoffenschaft ift, fo erhalten wir drittens bamit zugleich ben äußeren Rahmen, von dem die Entwickelung des Stadtgebiets ihren Ausgangspunkt nimmt. bisher noch für keine Stadt ein anderer Ausgangspunkt nachgewiesen worden als die Markgenoffenschaft, resp. (wie in Köln) eine der Landgemeinde angloge Bilbung. Wohl sehen wir häufig, daß für eine Gemeinde ein besonderer Gerichtsbezirk eximiert wird. 167) Aber wir finden nicht auch umgefehrt, daß für ein Gericht ein besonderer Gemeindebegirt eximiert, refp. aus mehreren Gemeinden gufammengelegt wird. Die Stadt Röln ift aus ber Bereinigung mehrerer fleinen Gemeinden entstanden. Nun mare es benkbar, daß diese Vereinigung baburch erleichtert wurde, daß vielleicht die betr. Gemeinden bereits einunddemfelben Gerichtsverbande angehörten, obwohl wir darüber nichts wissen (f. oben S. 45). Allein jedenfalls hat das städtische Leben in den kleinen Gemeinden schon begonnen, bevor fie (vorausgesett, baß es fich so verhält) für ben sie umschließenden Gerichtsbezirt eine große Gemeinde berftellten: der Anfang des ftädtischen Lebens knüpft mithin nicht an den Gerichtsbezirk an. 158)

<sup>186)</sup> Hilgard Nr. 507. Bgl. Lac. II, S. 133 Anm. 2. Andere Beispiele bei Planck, Gerichtsversahren I, 63; Weiland, hansische Geschichtsblätter 14 S. 31 Anm. 2 und namentlich v. Maurer II, 195 st. Bgl. auch Ernst Weier, die Resorm der Berwaltungsorganisation unter Stein und Harbenberg 313 (über die Berhältnisse in Preußen vor dem Grlaß der Städteordnung von 1808). Interessant sind die Mitteilungen von Bücher, Bevölkerung von Frankfurt a. M., Bd. I. In 14. Ihrh. sinden sich noch vereinzelte Fälle, daß "der Erwerb einer hereditas, d. h. von Grundbesitz, eines Hause odes Hoses in der Stadt" von dem als Bürger auszunehmenden verlangt wird (S. 336). Regel ist jedoch im 14. Ihrh., daß der Neubürger 1/2 Mark jährlicher Rente auf irgend einem Hause oder Grundstücke erkauft. Im J. 1354 wurde allen, welche zur Zeit der letzten Kaiserhuldigung 10 Jahre in der Stadt ansässig gewesen waren, das Bürgerrecht kostenfrei erteilt (S. 137).

<sup>157)</sup> Bgl. meinen zweiten Auffat G. 201 ff.

<sup>188)</sup> Der Fall, wenn eine Stadtgemeinde eine andere Gemeinde absorbiert (f. meinen zweiten Auffat S. 218 Anm. 2), beweist natürlich nicht gegen den im Text ausgesprochenen Sat.

Der innere Grund, weshalb stets ein Gemeindes und nicht ein Gerichtsbezirk den Ausgangspunkt für die Entwickelung des Stadtgebietes bildet, liegt auf der Hand. Das Gericht ist kein kommunaler Berband; es hat keine kommunalen Funktionen. Die Stadt aber ist vor allem, in erster Linie Gemeinde; alle anderen Eigenschaften der mittelalterlichen Stadt treten, wie bemerkt (S. 2), gegenüber ihrer Stellung als Gemeinde an Wichtigkeit zurück.

Außer dem Gericht hat man auch noch andere Verbände als Ausgangspunkte für die städtische Entwickelung bezeichnet: den Bfartsprengel und die Gilbe. Arnold sagt: "Es scheint, daß die Stadtfreiheit zuweilen anfangs nur in einer größeren Selbständigkeit ber Barochien ihren Ausdruck gefunden hat." 159) Es werben in ber That mitunter die Stadtgemeinden, resp. die Sondergemeinden von Allein die Rirchspiele kommen für die Städten Rirchspiele genannt. städtische Verfassung nicht als solche in Betracht; die Stadt hat es nur mit bem gewöhnlichen Gemeindeverband zu thun; Rirchspiel und Gemeinde fallen nur äußerlich zusammen. Befonders beutlich erkennen wir dies an der kölnischen Berfassung. In Roln führen die Sondergemeinden den Namen Rirchspiele. Allein fie sind nicht blos Rirch spiele, sondern zugleich Burgerichte; ja fie fallen thatfächlich in historischer Zeit nicht einmal sämtlich mehr mit Rirchspielen ausammen; 160) es handelt sich nur um eine Benennung. bemerken wir in Worms, daß die als Kirchsviele bezeichneten Stadtquartiere Heimburgen (d. h. Vorsteher mit einem Namen, wie ihn Landgemeindevorsteher führen) haben und mit einer Kompetenz ausgestattet sind, wie wir ihr in Landgemeinden begegnen. 161) Auch

<sup>189)</sup> Berfassungsgeschichte ber beutschen Freistäbte II, 280. Während Arnold sich noch in dieser doch immerhin vorsichtigen Weise ausdrückt, schrietet Höniger (westbeutsche Ztschr. 1884 S. 60) in echt diektantischer Weise sofort zu der Verallgemeinerung vor: "Wir wissen, daß vor der Ratsperiode eine kommunale Berwaltung in den Städten existierte, die sich an die parochialen Grenzen anschloß". Aus dem "zuweilen" Arnolds macht H. in "den Städten", also überall! Speziell für Köln behauptet er "die kommunale Bedeutung der Kirchspiele" (Annalen 46, S. 72), obwohl er selbst bemerkt (westd. Istsch. 2, S. 230 Anm. 1), daß in historischer Zeit nicht mehr alle kölner Gemeinden mit Kirchspielen zusammenfallen.

<sup>160)</sup> Bgl. Anm. 159.

<sup>161)</sup> Arnold a. a. D. I, 293.

if dem platten Lande sinden wir unendlich oft kommunale Verinde Kirchspiele genannt, ohne daß dieselben sich in irgend einer weise von gewöhnlichen Gemeinden unterscheiden. 168) Wenn man n einer "kommunalen Bedeutung der Kirchspiele" in Deutschland richt, 168) so verkennt man das Wesen der deutschen kommunalen atwickelung. 1682) Im Gegensatz zu England zeichnet sich Deutschid gerade dadurch aus, daß seine alten Verbände kommunale deutung behalten haben. In England nahm man, weil die alten rbände nicht genügten, die Kirchspiele als Grundlage der kommusen Organisation. 1664) Deutschland dagegen ist diese Erscheinung mb. 1665)

Ebensowenig wie das Kirchspiel hat die Gilbe den äußeren ihmen für die Entwickelung einer Stadt hergegeben, indem etwa 3 Stadtgebiet sich soweit erstreckte, als die der betr. Gilde ansörigen Familien gewohnt hatten; 166) es ist bisher nicht ein U dieser Art nachgewiesen worden und wird auch nicht nachgessen werden. Ein solcher Fall ist überhaupt undenkbar, da nachweißs

<sup>168)</sup> Bgl. v. Maurer, Dorfverfassung I, 113. Lamprecht I, 243.

<sup>168)</sup> Liebe, die kommunale Bebeutung der Kirchspiele in den deutschen abten. Berliner Differt. von 1885.

<sup>168</sup>a) Daß Höniger in der That schlechterdings jede Kenntnis der kommusen Berhältnisse in Deutschland sehlt, ersieht man aus seiner Bemerkung in debrands Jahrbüchern 42, S. 567 Anm. 3, daß, wenn auf dem platten ide mehrere Dörfer zu einer Parochie gehörten, diese einen einzigen Kommunalzirk bildeten (!). Ferner sollen (a. a. D.) durch die Resormation "in den sten Städten" die Kirchspiele "gespalten" sein (!).

<sup>164)</sup> Gneist, englische Berfassungsgeschichte 518. Kurz giebt ben Unterib auch A. v. Kirchenheim, Ginführung in bas Berwaltungsrecht, S. 48, an.

<sup>166)</sup> Bielleicht macht Ditmarschen eine Ausnahme. Ob nicht aber auch Ditmarschen die Bezeichnung der Gemeinden als Kirchspiele bloßer Name ihre Kompetenz ganz die der gewöhnlichen Bauerschaften?

<sup>160)</sup> Gierke I, 264 ff. Pappenheim, die altdänischen Schutzlichen, führt Gedanken aus, daß zu einer gewissen Zeit die sämtlichen Bürger einer idt in einer Gilbe vereinigt gewesen seien. Er gesteht jedoch selbst, daß er n Beweiß für diese Behauptung nicht erbringen könne. Die Darstellung penheims ist meines Erachtens in der Hauptsache fruchtlos, da er mit keinem rte auf das Gemeindewesen eingeht. Es versteht sich von selbst, daß eine rterung über die Bedeutung der Gilbe für die Stadtversassung im Dunkeln sertappt, wenn der Bersasser nicht von der Organisation der Gemeinde seinen zgangspunkt nimmt.

(ich) 167) die Gilben (ebenso wie die Rünfte) 168) einerseits nicht sämtliche Bürger ber Stadt umfaßten und andererseits nicht blos Bürgern, fondern auch Fremden die Aufnahme gewährten. Freilich lieat es uns durchaus fern, die große Bedeutung der mittelalterlichen Gilben beftreiten zu wollen. "Der Affoziationstrieb, welcher den Gedanken bes gewillfürten Bersonenvereins burch eine fast überreiche Entwidelung autonomer Genoffenschaften verwirklicht bat", ift für bas Mittelalter in gang besonderem Sinne charatteriftisch. 169) Allein die freien Genoffenschaften haben nicht das gesamte Leben absorbiert: das Mittelalter hat auch Zwangsverbände gehabt, den Staat sowohl wie die Gemeinde. Die Überschätzung der Bedeutung der Gitbe für die Entstehung der Stadtverfassung ist nur ein Rest jener alten (namentlich von Rogge und Wilda vertretenen) Anficht, daß im Mittelalter alles auf freier Bereinbarung und im übrigen auf Gewalt beruht babe. Diese Anficht ist aber längst widerlegt. 170) Die Borliebe für die Gilbetheorie nimmt in demselben Grade ab, in welchem die Renntnis ber beutschen Berfassungsgeschichte vorschreitet.

Endlich fehlt es auch nicht an folchen, welche die Stadtgemeinde aus dem Nichts entstehen lassen. Diese Auffassung mag an der Darstellung erläutert werden, welche Schönberg von dem Ursprung der Stadtgemeinde Basel giebt. <sup>171</sup>) Die Einwohnerschaft Basels bestand nach Schönberg ursprünglich aus bischöslichen Ministerialien und Hörigen und einer kleinen Anzahl freier Grundeigentümer. "Diese Einwohnerklassen bildeten noch keine Gemeinde." Wan muß danach annehmen, daß sie als Atome in der Luft schwebten. Daß

<sup>167)</sup> Frensborff, Dortmunder Statuten, Gink. S. 131. Hilbebrands Jahrbücher 42, S. 579.

<sup>168)</sup> Bücher, Bevölkerung von Frankfurt a. M. I, 136 ff.

<sup>16&</sup>quot;) R. v. Amira in ben Gött. Gel.:Ang. 1886, S. 661.

<sup>170)</sup> Bgl. Sohm in der Borrebe zu seiner franklischen Reichs- und Gerichtsverfassung S. 12. Die Unrichtigkeit der Ansicht, daß die Landständische Berfassung im Einungswesen ihren Ursprung hat, habe ich in meiner landstädischen Berfassung II, S. 62 ff. nachgewiesen. Es mag hier auch noch
an die treffenden Bemerkungen Gneists (englische Berfassungsgeschichte S. 125
Anm. c) über die "übertriebene Bebeutung", welche man den Gilden für das
Städtewesen beigelegt hat, erinnert werden.

<sup>171)</sup> Finanzverhältniffe ber Stadt Bafel, S. 16 ff. Die Darftellung Schönbergs geht auf Heusler zurud.

lang Deutschland mit einem ununterbrochenen Net von Gemeinden bebedt mar, baf jeder irgend einer Gemeinde angehören mußte, bleibt bei dieser Auffassung vollkommen außer Betracht. Es ist ja möglich. de Bafel nicht aus einer einzelnen, fonbern aus mehreren Gemeinden ntstanden ist; bann war eine Mehrzahl von Gemeinden an bem Orte orhanden, aber es mangelte nicht überhaupt an einem Gemeinde-Beiter erzählt Schönberg, daß im 12. Jahrhundert Bunfte, forporative Gebilbe", entstanden, aber noch immer nicht die verhiebenen Ginwohnerklaffen an einer Gemeinde tonfolibiert gewesen Es gab alfo Bunfte, ebe es eine Gemeinde gab! Wir haben igegen gesehen und werben es noch ausführlich barlegen, daß bie unft gerade eine Einrichtung ber Gemeinde ift, burch sie geschaffen ird, von ihr ihre Anerkennung erhält. Bei biefer Gelegenheit fett ichönberg Stadtgemeinde gleich "politische Gemeinde", während sie ekanntlich als Gemeinde kein politischer Körper war, der öffentlichen Berfassung nicht angehörte. Dasienige, was alsbann nach Schoneras Ansicht dem Orte Basel den Charafter einer Gemeinde gegeben at. ift die Bildung des Stadtrats. Die verschiedenen Einwohneraffen seien erft durch die Kreierung des Rates mit einander "verunden" worden. Berhält es sich nicht aber vielleicht fo, daß die freierung eines Rommunalorgans, wie es der Rat ift, gerade umaeehrt die Eriftenz eines Gemeindeverbandes bereits voraussett?

3. Die Kompetenz der städtischen Kommunalorgane für ie Ordnung von Maß und Gewicht und für geringere Strafsachen.

Wenn die Stadt Markgenossenschaft ist, so liegt es auf der jand, daß sie auch die Verwaltung und Rechtsprechung in dezug auf die mit der Markgenossenschaft gegebenen agrarischen derhältnisse ausübt. Von den für die dahin gehende Thätigkeit der demeindeorgane reichlich vorhandenen Belegen will ich hier keine nführen, da G. L. von Maurer dafür bereits ein stattliches Material usammengebracht hat und ja auch von jedem, welcher der Stadtemeinde die Eigenschaft, Markgenossenschaft zu sein, überhaupt nicht estreitet, bereitwillig zugegeben wird, daß sie die Verwaltung und techtsprechung in agrarischen Dingen hat. Den Hauptwert unserer Intersuchung legen wir dagegen auf den Nachweis, daß auch die

übrigen Befugnisse der städtischen Kommunalorgane nur eine reichere Entfaltung der Befugniffe ber ländlichen Rommunglorgane find, bak insbesondere die administrativen Funktionen der ersteren an die abministrativen Funttionen ber letteren anknupfen und bas Gericht ber erfteren von Saus aus das ländliche Burding ift. Bu diefem 3med wird zunächst festzustellen sein, was in dem Mittelbunkt der Thatigkeit der städtischen Kommunalorgane steht. Rum näberen Berftandnis mag babei vorausgeschickt werden, daß die tommunalen Organe feineswegs in allen Städten biefelben find. In den meiften Fällen finden wir zwar Bürgermeifter und Rat als Kommunalorgane. Dazu tritt aber eine fehr große Angahl von Städten, in welchen das Organ des öffentlichen Gerichts, das Schöffenfollegium, die Stelle eines Rommunalorgans mit verfieht. Und außerdem giebt es neben ben Hauptorganen (Bürgermeister und Rat, resp. Schöffenkollegium) noch kommunale Organe von untergeordneter Bedeutung, wovon wir früher bei Sameln (bas Amt bes Bauermeifters) und Soeft (bie Burrichter) Beispiele tennen gelernt haben. 172)

Die Ratsgewalt umfaßt ein sehr weites Feld. Es gehören bazu zunächst Befugnisse auf dem Gebiet der öffentlichen Gerichtsverfassung. In vielen Städten nimmt der Rat bekanntlich die Stellung eines Ausschusses des öffentlichen Gerichts ein. 178) Aber auch wenn das nicht der Fall ist, selbst wenn die Funktionen der Jurisdiktion im öffentlichen Gericht von besonders dazu bestellten Organen (Stadtrichter und Schöffen, resp. Stadtrichter und Gerichtsumstand) wahrgenommen werden, so übt der Rat dabei doch meistens die Rechte der Autonomie der Stadt auß: er wählt vor allem den Stadtrichter, falls die Stadt das Privileg der Wahl desselben besitzt. 174) Ebenso nimmt der Rat die Besugnisse der Autonomie wahr, welche der Stadt auf dem Gebiet des Kriegs- und Finanzwesens eingeräumt sind. Alle diese Dinge 175) können jedoch nicht als Kern der Kommunalgewalt angesehen werden, so sehr sie auch

<sup>179)</sup> Der Gemeinbevorsteher heißt nicht überall Bürgermeister, sondern Schultheiß u. s. w. (f. barüber unten).

<sup>178)</sup> S. meinen zweiten Auffat 229.

<sup>174)</sup> S. ebenba 223 f.

<sup>178)</sup> Bon der auswärtigen Politik kann hier aus naheliegenden Gründen abgesehen werben.

2 Arbeitslaft des Rates vermehrten. Denn sie stammen erftens ng ungweifelhaft aus der öffentlichen Berfassung; fie fteben der tadt zu, soweit sie Staat ift. 176) Und zweitens besitzen manche tädte auf jenen Gebieten ein so geringes Mag von Autonomie 177), B schon wegen dieser bedeutenden Ungleichheit der Berhältniffe der rn der Kommunalgewalt darin nicht gesucht werden kann. ibt somit das Gebiet der inneren Berwaltung als specielles Thatigtsfeld des Rates übrig. In späterer Zeit ist nun die innere Ber-Anfangs ift fie iltung in den Städten eine weit verzweigte. niger ausgebehnt; anfangs tritt hauptfächlich nur die Sorge für 'af und Gewicht oder die Lebensmittelpolizei hervor. Dieses ift : bestimmte Formel, mit welcher die Urkunden die specifische Thätigt der städtischen Rommunalorgane bezeichnen. In der ersten Zeit c städtischen Entwickelung hat die Ordnung von Gewerbe und indel meistens die Form der Sorge für Mag und Gewicht ober c Lebensmittelpolizei. Diefe Formel umfaßt ein noch nicht sehr sgebildetes Recht der Ordnung von Sandel und Gewerbe, wie in in den Urkunden demfelben Organ, welches die Regelung von aß und Gewicht, resp. der Lebensmittelpolizei hat, die Aufficht er das Handwerkswesen ausdrücklich zugesprochen wird. 178)

Wir haben für jene Formel bereits vorhin die interessanten ispiele von Hameln, Quedlindurg, Halberstadt, Soest, Köln kennen ernt. Fügen wir jett noch einige weitere hinzu. 179)

Stadtrecht von Freiburg i. Br. §. 37: Omnis mensura vini, imenti et omne pondus auri vel argenti in potestate consulum

<sup>176)</sup> Dies führt mein zweiter Auffat aus.

<sup>177)</sup> S. meinen zweiten Auffat S. 206, 224 Anm. 1, 239, 243 ff.

<sup>178)</sup> S. die nacher im Text angeführten Stellen und oben Hameln. In in hat die Richerzeche ebensowohl das Recht der Innungsverleihung wie die fsicht über den "seilen Berkauf". Stadtrecht von Soeft § 36—38. Döbner, B. von Hilbesheim S. 63. Fürstenberg. U.-B. II, 88. Forschungen 11, 132 §. 13 vgl. mit S. 131 §. 11. Besonders deutlich erkennt man den sammenhang der Ordnung von Maß und Gewicht mit der Aufsicht über das ndwerkswesen in dem Privileg für Wesel von 1241 (Laromblet II, 258): desectum mesurandi et pistrandi magister civium iudicabit. Bgl. ibert, U.-B. II, S. 38.

<sup>179)</sup> Ich teile hier sogleich auch einige Stellen mit, welche den Kommunalanen eine Gerichtsbarkeit (f. nachher) über Maß und Gewicht zuerkennen.

erit. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 1886, S. 197. Bgl. Gaupp, Stadtrechte II, 38 §. 79.

Stadtrecht von Medebach von 1165 §. 20: De iniustis modiis et de omnibus, que pertinent ad victualia, iudicium pertinet ad consules nostros cum adiutorio civium sine banno. Gengler, Stadtrechte 284.

Privileg für Münftereisel von 1197: der Gemeindevorsteher (Zender) richtet mit den Schöffen <sup>180</sup>) de aliqua alicuius rei emptione vel mensura. Mittelth. U.-B. II, Nr. 171.

Privileg für Lippstadt von 1240 §. 2: Si aliquis in pistrando vel braxando vel aliis, scilicet statera iniusta vel mensuris excesserit, consules super hoc discutiant et iudicent. Gengler a. a. D. 255. Danach Privileg für Neheim §. 2, a. a. D. 311.

Privileg für Hannover von 1241 §. 6: Magister civium corriget omnes indebitas mensuras sub pena 5 solidorum. a. a. D. 186.

Brivileg für Rolmar von 1293 §. 28: Alle die masse ... und allu du gewege ... daruber sol der schultheisse und der rat zwene biderbe burger setzen. Gaupp I, 119.

Altestes Stadtrecht von Büren: Si aliquis pistando vel aliis, que ad escam vel potum pertinent, excesserit, consules iudicabunt. Wigand, Archiv III, 3, S. 30.

In Magdeburg werden im Burding die marktpolizeilichen Frevel (falsches Waß, falsches Gewicht, Meinkauf) abgeurteilt. Plank, Gerichtsverfahren I, 27. Hagedorn, Geschichtsblätter für Magdeburg, Bb. 20, S. 82.

In den österreichischen Städten hat der Rat die Entscheidung aller die Stadtmark betreffenden Streitigkeiten, Aufsicht über Maß und Gewicht und die übrigen Marktangelegenheiten. Luschin von Ebengreuth, ält. Gerichtswesen in Oesterreich 214. 181)

Es wird in diesen (ben verschiedensten deutschen Gebieten angehörenden) urkundlichen Angaben die Kompetenz der städtischen Kommunalorgane genau ebenso bezeichnet, wie wir es bei den Landgemeinden

<sup>180)</sup> Über die Schöffen als Kommunalorgan f. unten.

<sup>181)</sup> Weitere Beispiele: v. Maurer I, S. 331 ff. und III, S. 22 ff. und 30 ff. Arnold, Freistädte I, 295. Gaupp I, 100. Weiland, hansische Geschichte blätter 14, S. 28 Anm. 2. Forschungen 11, S. 131 §. 11. Seibert U.-B. II, S. 38 §. 1. Fürstenberg. U.-B. II, 334. Reine landständische Verf. I, Anm. 217 ff.

zefunden haben. Unter biesen Umständen dürfen wir die erstere ohne Bedenken aus der Kompetenz der Landgemeinden herleiten, wenn sich rgiebt, daß sie anderswoher schlechterdings nicht stammen kann. Sie st allerdings von vielen Forschern thatsächlich aus ganz anderen Quellen hergeleitet worden.

Ich erwähne zuerst die Auffassung Beusters. Dieser bestreitet junächst, daß die Aufsicht über Mag und Gewicht den Mittelvunkt ver Ratsgewalt bilbe. Das Wesen der Ratsgewalt haben nach ihm vielmehr die Befugnisse der Landeshoheit ausgemacht. 182) Aufficht über Maß und Gewicht, über Berkauf der Lebensmittel, iber bas Gewerbswesen sei etwas nebenfächliches. Wir huben nun vereits früher nachgewiesen, 188) daß der Besit der vollen landesjerrlichen Rechte feineswegs zum Wesen der mittelalterlichen Stadt gehört. Allein selbst wenn jede Stadt im Mittelalter die vollen andesherrlichen Rechte ausgeübt hätte, jo könnte man doch immerhin vie Ordnung der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht als etwas nebenächliches bezeichnen. Der eminente Unterschied zwischen der Thätigeit eines Stadtrates und der eines Landesberrn liegt im Mittelilter ja gerade darin, daß jener die Ordnung der wirtschaftlichen Berhältnisse in den Bereich seiner Wirksamkeit zieht, dieser nur an drieg, Gericht und Finanzen benkt. Die Polizeigesetzgebung, b. h. n erfter Linie eine Gesetzgebung über wirtschaftliche Dinge, ift ja nerft und lange Zeit allein von den Städten in Angriff genommen porden : die Landesherrn find hierin erft am Ende des Mittelalters nachgefolgt. Man wird also die Ordnung der wirtschaftlichen Berjältniffe burch die Stadt nicht so gering anschlagen durfen, wie es deusler thut; es wird vielmehr doch wohl lohnend sein, zu fragen, woher das Recht der Stadt, Maß und Gewicht zu ordnen, itamme. 184)

Heusler läßt übrigens das, was ihm nebenfächlich erscheint, nicht ganz ohne Erklärung. Unter Ablehnung der Ansicht Maurers,

<sup>188)</sup> Ursprung ber Stabtverfassung 210.

<sup>183)</sup> S. meinen zweiten Auffat 206.

<sup>184)</sup> Auch Schmoller, Straßburgs Blüte S. 7 Anm. scheint empfunden ju haben, daß gerade in dieser Beziehung ein Hauptmangel der Darstellung von Heusler liegt. Wenn Schmoller freilich in Nitzsch die notwendige Ergänzung zu heusler sieht, so werden wir zeigen, daß Nitzsch auf diese wichtigste Frage ebensowenig eine genügende Antwort wie Heusler giebt.

daß die Aufsicht über Maß und Gewicht ursprüngliche Bauerschaftskompetenz sei, wirft er nebenher die Erklärung hin: "Dergleichen Rechte . . waren dem Kate zugewiesen worden teils in seiner Eigenschaft als Wahrer des Stadtfriedens; teils datierte seine Besugnis in dieser Hinsicht aus noch älterer Zeit, aus seiner Zuziehung dazu durch die herrschaftlichen Beamten."

Diefem Erklärungsversuch gegenüber ift zunächft zu bemerten, daß der Stadtfriede mit der Ordnung von Mag und Gewicht burchaus nichts zu thun hat. 185) Der andere Ableitungsversuch sodann entbalt an sich überhaupt keine Beantwortung unserer Frage. Denn es fommt ja barauf an, welcher Art "die herrschaftlichen Beamten" waren, deren Kompetenz der Stadtrat geerbt hat, ob öffentliche ober hofrechtliche oder gemeindeherrliche (nur die beiden erften Rategorien kennt Seusler, nicht auch die der gemeindeberrlichen Beamten). Nach Außerungen an anderer Stelle 186) darf man annehmen, daß Heuster hier an öffentliche Beamte benkt. Danach leitet er also bas Recht bes Rates. Maß und Gewicht zu beauffichtigen, aus der öffentlichen Denfelben Sinn wurde der Hinweis auf die Stellung Gewalt ber. des Rats als Wahrer des Stadtfriedens haben. Gründe für die Burückweisung der Unsicht Maurers giebt Beusler nicht an. ftellt derfelben nur schlechtweg die Behauptung gegenüber, daß die Rompetenz der Markgenoffenschaft, der Gemeinde fich ausschließlich mit agrarischen Dingen im engsten Sinne bes Wortes beschränkt. Wie unzutreffend diese Auffassung ist, haben wir indessen schon oben 187) dargelegt.

Es läßt sich allerdings nicht bestreiten, daß die öffentliche Gewalt sich auch vereinzelt an der Ordnung von Maß und Gewicht beteiligt hat. Zwar nicht durch die Argumente Heußlers, aber doch in anderer Weise kann der Beweis erbracht werden, daß die öffentliche Gewalt in diese Verhältnisse eingegriffen hat. Wir haben oben bei Köln und Andernach Beispiele dafür kennen gelernt. Es dürste

<sup>. 188)</sup> Über bas Wesen bes Stadtfriedens vgl. z. B. ältestes Strafburger Stadtrecht S. 1 ff. und Stadtrecht von Medebach von 1165 S. 5 ff.

<sup>188)</sup> Z. B. S. 171: "Das ganze Mittelalter hindurch kommt die Beteiligung des Bolks am öffentlichen Leben wesentlich in den Gerichten zur Ersscheinung". Sogleich hier mag die Frage gestellt werden: was ist denn im Mittelalter öffentliches Leben?

<sup>187)</sup> S. S. 7.

jedoch schwierig sein, außer den letzteren beiden noch weitere namhaft zu machen. <sup>188</sup>) Die geringe Zahl derselben zeigt, daß es sich nur um ein spora disches Eingreifen der öffentlichen Gewalt in wirtschaftliche Berhältnisse handelt. Sie können gegenüber dem reichlich worhandenen Material, welches von der Ordnung der wirtschaftlichen Berhältnisse durch die Gemeinde (mag sie abhängig oder unabhängig sein) spricht, nicht auftommen. Was den Ausschlag giebt, die Ordnung von Maß und Gewicht wird (abgesehen von karolingischen Kapitularien) nirgends in einem allgemeinen Rechtssatz als Ausgabe der öffentlichen Gewalt hingestellt. Wenn sie zu den regelmäßigen Funktionen der letzteren gehört hätte, würde der Sachsenspiegel sie ebenso dem "Richter" zugesprochen haben, wie er sie thatsächlich dem Bauermeister zuspricht. <sup>189</sup>)

<sup>186)</sup> Bielleicht läßt sich noch Meyer, Stadtbuch von Augsburg, S. 312 Art. 6 §. 1 ff. anführen. Schmoller, Straßburger Tucher: und Weberzunft S. 379 Anm. 1 behauptet ferner, daß die Sorge des Grasen von Ramur für Maß und Gewicht in Dinant eine öffentliche Funktion sei. Allein es handelt sich wohl auch hier um eine gemeindeherrliche Funktion, da der Gras nach der betr. Urkunde bei Waiß, Urff. (2. Aust.) S. 21 zugleich den Brauhausdann in Dinant hat, also offendar Gemeindeherr ist. Da die gewichtigsten Momente dasür sprechen, daß die Sorge sur Waß und Gewicht zur Bauerschaftscompetenz gehört, so ist im Zweiselsfall stets, wenn ein öffentlicher Beamter in wirtschaftliche Berhältnisse eingreift, anzunehmen, daß er dies nicht als solcher, sondern als Gemeindeherr (resp. als Bertreter des Gemeindeherrn) thut.

<sup>189)</sup> Ich habe felbst in meinem ersten Auffate (S. 207 Anm. 5) die Ansicht, bag bie Ordnung bes Gewerbewefens in ben Stabten im wefentlichen Sache ber öffentlichen Gewalt gewesen sei, vertreten und zwar (f. a. a. D.) nicht am wenigsten bazu bestimmt burch folgende Außerung Schmollers in seiner Straßburger Tucher: und Weberzunft S. 378: "Der Schwerpunkt der Kapitularien: gesetzgebung ber Karolinger liegt volkswirtschaftlich in ber Herstellung eines geordneten Martt-, Mung-, Mag- und Gewichtswesens, in bem Rampf für feste Ordnungen bes Berkehrs und bes Sandels. Gerade auf biefem Gebiet führte das neue Amtsrecht einen schweren langen Kampf mit den alten Traditionen des Bolksrechts". — Obwohl im allgemeinen die Staatsgewalt im Mittelalter mit wirtschaftlichen Dingen nichts zu thun hat, so ware es ja boch benkbar, baf fie. sobalb in ben Stabten ein reicheres wirtschaftliches Leben erbluht, weniaftens in ben Stabten fich biefer Dinge annimmt. Es laffen fich ja auch, wie wir gesehen haben, einige Außerungen ber Staatsgewalt in dieser Hinsicht anführen. Allein nähere Brufung hat mich junächst überzeugt, daß bie citierte Bemerfung Schmollers auf einer Übertreibung beruht, mit ben Quellen nicht vereinbar ist. Sobann find auch jene Zeugniffe über ein Gingreifen ber Staats-

Bon ben Erklärungsversuchen Heuslers wenden wir uns zu benen Schmollers.

Nicht recht verständlich ift es, wenn Schmoller 190) "die Bunftperfassung aus dem lotalen Marttrecht bervorgeben" läkt. Marktrecht" würde bedeuten: die an diesem Orte in dieser, an jenem Orte in jener Beise festgestellten Bestimmungen über den Bertauf. Diese Erklärung ist nichtsfagend: benn es foll ja eben erklärt werden, woraus sich die Bestimmungen über den Bertauf entwickelt haben. Bielleicht aber verbindet Schmoller mit seinen Worten auch einen anderen Sinn und benkt etwa an die vom Könige verliehenen Martt-Obwohl diese Erklärung durch die Fassung des Ausprivileaien. drucks ausgeschlossen wird, mag sie hier doch erörtert werden. Schmoller würde danach die Ansicht vertreten, daß das Zunftrecht eine Beiterföniglichen Marktprivilegien bilduna ber in ben Dagegen ist jedoch erftens einzuwenden, Bestimmungen darftellt. bag unfere Quellen die Ordnung von Mag und Gewicht nirgends mit einem Marktprivilegium in Zusammenhang bringen. ganz natürlich, ba die Marktprivilegien ichlechterdings teine Bestimmungen über die Ordnung von Mag und Gewicht enthalten. zu berücksichtigen, daß die Ordnung von Mag und Gewicht auch ben täglichen Berkehr betrifft, 191) mahrend jene Brivilegien, welche

gewalt in wirtschaftliche Dinge eben zu sporabisch. Bon ber Irrtümlickeit meiner früheren Ansicht hat mich namentlich das inzwischen erschienene Urtundenbuch der Stadt Hameln überzeugt. Hameln bietet für die Erkenntnis der in Betracht kommenden Verhältnisse den großen Vorteil, daß hier Gemeindehert und Landesherr verschiedene Personen sind. — Wie ich in meinem ersten Aussahe Drdnung des Handwerkswesens als eine Obliegenheit der öffentlichen Gewalt angesehen habe, so habe ich auch einen Teil der Leistungen der Handwerker an den Stadtherrn sür öffentlich-rechtliche erklätz. Da jedoch, wie wir sehen, die Ordnung des Handwerkswesens Gemeindesache ist, so werden auch viele Leistungen der Handwerker von dem Stadtherrn als Gemeindeherrn erhoben worden sein (vgl. oben Hameln). Freilich ist daneben eine Anzahl dieser Leistungen unzweiselhaft öffentlich-rechtlicher Natur, wie durch die Analogie der Berhältnisse auf dem platten Lande nahegelegt wird (s. meinen ersten Aussahl Serbältnisse auf dem platten Lande nahegelegt wird (s. meinen ersten Aussahl

<sup>190)</sup> Jahrbuch für Gesetzgebung 1884, S. 20.

<sup>191)</sup> Sehr schon erkennt man das z. B. aus den ratinger Statuten, meine landständ. Berfaffung I, Anm. 219.

nen im technischen Sinne sog. "Markt" verleihen, nur auf einen atermittierend hervortretenden Berkehr Bezug haben. 192)

Wohl kommt den Märkten, wie ich an anderer Stelle <sup>198</sup>) selbst usdrücklich betont habe, eine eminente Bedeutung für die Entwickeng der mittelalterlichen Stadt zu. Die Wochen- und Jahrmärkte wirkten, daß der Waarenumsat in den Städten stieg, daß die idtischen Kommunalorgane eine starke Thätigkeit in der Ordnung in Maß und Gewicht zu entwickeln hatten. Darauf bezieht es sich, eine die Urkunden die Blüte einer Stadt mit der Existenz eines darktes in Zusammenhang bringen. <sup>194</sup>) Indessen die Errichtung in Wärkten hat das Recht der Ordnung von Maß und Gewicht icht erst geschafsen, sondern sindet es als schon bestehend vor.

In einer anderen Schrift giebt Schmoller eine andere Erklärung n dem Ursprung bes Bunftrechts. In seiner Rede über "Straßirgs Blüte und die volkswirtschaftliche Revolution im 13. Jahrindert" sagt er (S. 11); "Das geiftliche Gericht de falsis menıris et de omni eo, quod vulgariter meynkauf dicitur, .worau3 er größte Teil des späteren Gewerbe- und Bunftrechts hervorging, itte sich als ein unentbehrliches Organ der Wirtschaftspolizei für efen Lokalverkehr gezeigt." Ebenfo beißt es in feiner ftragburger ucher- und Weberzunft S. 379: "Die Bufordnungen und bas riftliche Gericht verfolgten mit noch größerem Nachdruck (nämlich ls die Grafen) den Zwed, Handel und Marktwesen zu ordnen." der Ausspruch, daß das geiftliche Gericht des Mittelalters ein unentehrliches Organ der Wirtschaftspolizei gewesen sei, daß das Gewerbeecht feinen Ursprung im geiftlichen Gericht habe, fällt namentlich n Munde eines Nationalökonomen auf. Wenn wirklich aus den Bufordnungen", d. h. ben Ponitentialbuchern, "ber größte Teil es späteren Gewerbe- und Zunftrechts" hervorgegangen ift, so haben ir in dem heil. Columban, in dem Griechen Theodorus von Canterurp, in Beda Benerabilis, Commean, Halitaar von Cambrai die diter bes deutschen Stadtrechts dankbar zu verehren.

<sup>100)</sup> Dies übersieht Reinhold, Berfassungsgeschichte Wesels, S. 12. Nach m beginnt die Ordnung der Maße erst, nachdem der Ort einen Markt Halten hat!

<sup>198)</sup> In meinem zweiten Auffate S. 195 ff.

<sup>194)</sup> Meine landständ. Verfaffung I, Anm. 178.

indessen hat denn niemals jemand die Werke dieser Theologen als Quelle der späteren Zunftstatuten untersucht?

Es giebt wohl überhaupt tein Strafgericht und vollends tein geiftliches, welches eine große Gefetgebung auf bem Gebiet ber Berwaltung aufzuweisen batte. Bei Schmoller aber ift man über iene Meußerung um fo mehr überrascht, als er in eben jener Rebe als ben einzigen wirklichen Renner der deutschen Berfassungs- und Wirtichaftsgeschichte Nitsich feiert. Es foll ja gerade ein Sauptverbienft von Nitsich fein, darauf hingewiesen zu haben (was man freilich, soweit es richtig ist, thatsächlich auch schon vor ihm wunte), daß ein Unterschied amischen geiftlicher und Laienbildung im Mittelalter bestand und der Fortschritt der wirtschaftlichen Kultur von der letteren Brufen wir die quellenmäßige Grundlage der Behauptung Schmollers, so ist die einzige Stelle, welche mit einem gewissen Schein der Berechtigung dafür angeführt werden konnte. ein Baffus aus dem befannten kölner Schied von 1258. Bier behauptet ber Erzbischof von Röln §. 20,196) daß das Gericht über falsches Maß Bur geiftlichen Gerichtsbarteit gebore. Schenkt nun Schmoller bierin bem Erzbischof unbedingten Glauben? Sandelt es fich benn nicht vielleicht nur um eine der zahlreichen unberechtigten Unsprüche der geistlichen Gerichte? Es erweckt schon von vornherein Verdacht, daß ber Erzbischof eingesteht, iam multis annis seien die Bürger im Besit bieser Gerichtsbarkeit. Lesen wir bann in dem Schied etwas weiter bis zu der Stelle, wo die Schiederichter ihre Ansicht über die Behauptung bes Erzbischofs aussprechen, 196) so finden wir unferen Berbacht vollkommen bestätigt. Die Schiederichter sind Geiftliche; sie nehmen gewiß die kirchlichen Interessen war. Und bennoch machen fie einen klaren Unterschied zwischen Chesachen und dergleichen, welche sie dem geiftlichen Gericht zusprechen, und dem Urteil über faliches Mak, wofür fie den weltlichen Richter für gang in derfelben Beije kompetent erklären wie den geistlichen. Bollends in anderen Aufzeichnungen, g. B. in dem altesten soefter Stadtrecht, welches bas geistliche Gericht ausdrücklich neben den anderen Gerichten erwähnt. wird das Urteil über falsches Mag nur schlechtweg den Kommunal-

<sup>198)</sup> Lacomblet II, S. 245.

<sup>196)</sup> S. 250.

organen zugesprochen. Die magdeburger Quellen gebrauchen ebenso wie die kölner das Wort "Meinkauf"; das Urteil darüber steht gleichfalls lediglich dem Kommunalorgan zu. 197) Unter diesen Umständen ist es Fronie, das geistliche Gericht als ordentliches Organ für die Regelung von Maß und Gewicht zu bezeichnen. — In der bereits erwähnten Schrift über die straßburger Tucher- und Weberzunft spricht Schmoller noch andere Ansichten über die Entstehung des Gewerberechts auß; er bringt die Zunstwersassung daselbst u. a. auch mit der öffentlichen Verfassung zusammen: "Die Grasen haben ihr Bannrecht benutzt, um Handel und Marktwesen zu ordnen." (S. 379).

Ich habe die Außerungen Schmollers namentlich deshalb citiert, weil sie den Beweis liefern, daß auch selbst er, der sich als unbedingten Anhänger von Nitzsch ausgiebt, im Grunde doch selbst die Ansicht des letzteren verwirft. Wenn wirklich, wie Nitzsch will, die Stadtversassung aus dem Hofrecht entstanden ist, so müßte vor allem der Kern der Stadtgemeindegewalt, also die Ordnung von Maß und Gewicht, aus dem Hofrecht stammen. Nur wenn der Nachweis dafür erbracht wird, läßt sich der Sat: "Die Stadtversassung stammt aus dem Hofrecht" halten. Um jenen Nachweis sollten sich die Anhänger von Nitzsch zu allererst bemühen; so lange er nicht erbracht wird, bleibt der Satz vom Ursprung der Stadtversassung aus dem Hofrecht leere Phrase.

Und was sagt Nitsch selbst über den Ursprung des Gewerberechts? Seine Ansicht ist (wie sie Heusler 198) zusammensaßt): "die Ottonen müssen, wie der hohe Ernst ihrer kirchlichen Strenge das sorderte, der bischösslichen Politik nachgebend den Bischösen die Gerichtsbarkeit der Märkte (iudicium de negotiationibus) in ihren Städten übertragen". Hierzu ist vor allem zu bemerken, daß Nitsch' Theorie zuf Begriffen und Borstellungen beruht, wie sie den Quellen durchaus remd sind. Wird sich im Ernst ein Kenner der deutschen Geschichte ür die Behauptung erwärmen, daß die Ottonen ein gewisses "iudicium le negotiationibus" den Bischösen übertragen haben? Weiter aber

<sup>197)</sup> Hageborn, Geschichtsblätter für Magbeburg 20, S. 82 Anm. 1. 3gl. oben Anm. 181.

<sup>198)</sup> Ursprung ber beutschen Stadtverfassung S. 10.

ist es bemerkenswert, daß Nitzsch mit dieser Theorie seine eigene Ansicht vom Ursprung der Stadtverfassung aus dem Hofrecht bekämpft. Dem wenn das iudicium de negotiationibus auf königlicher Berleihung beruht, so stammt der Kern der Stadtgemeindegewalt ja nicht aus dem Hofrecht, sondern aus der öffentlichen Berkassung her!

Endlich nennt man als Quelle der Rompetenz des Stadtrates die Gilbekompeteng; man bezeichnet die Ratskompetenz als "Erbicaft der Gilde". Auf welchen Grundlagen diese Theorie ruht, haben wir ichon bei der Darstellung der Berfaffung von Quedlinburg gesehen. Sier mag noch der Unficht Frensdorffs gedacht werden, welcher in Dortmund den Rat die Erbschaft ber dortigen Reinoldsgilde antreten läßt. 199) Nach Frensdorff ist Dortmund in früherer Zeit durch die Reinoldsgilbe regiert worden. Urfprünglich habe diefelbe umfaffenbe Rechte gehabt, die sie dann an den Rat habe abgeben muffen. Mur eines sei ihr noch aus uralter Zeit geblieben: daß nämlich das Zeugnis von zwei Mitaliedern der Reinoldsgilde soviel wie das Zeugnis von zwei Ratmännern gilt. Gegen biefe Behauptungen hat bereits Hegel bemerkt, daß ihnen "die historische Grundlage" fehle. 200) Frensborff führt in der That feine Grunde gur Unterftutung feiner Ansicht an, speciell auch keine dafür, daß jenes Recht der Reinoldsgilde eine Reliquie uralter umfaffenderer Ginrichtungen fei. nur aber, daß sich für diese Ansicht nichts empfehlendes sagen läßt; es tann sogar positiv ber Beweis erbracht werden, daß es sich bei jenem Recht um ein modernes Produkt handelt. Nach dem älteren Proceprechte genügte ein fo einfaches Zeugnis nicht. Erft ber ausgedehnte städtische Verkehr gab den Anlaß zur Ginführurg einer Erleichterung in dem Erbringen des Zeugnisses; ihm genügte das tomplizierte Gerichtszeugnis des Landrechts nicht. Darum wurde vielfach auch das Zeugnis anderer als der zum Gerichtszeugnis unentbebrlichen Bersonen anerkannt. 201) Eben barum handelt es sich offenbar

<sup>199)</sup> Dortmunder Statuten, Ginleitung 52 ff.

<sup>\*00)</sup> Hiftor. Ztichr. 49, S. 336.

wi dem Zeugnis der Mitglieder der Reinoldsgilde. Man erteilte iese Befugnis gerade dieser, weil sie größeres soziales Ansehen als le anderen Bereine der Stadt genoß, wie sie denn auch bei der atswahl vor den Handwerksgilden bevorzugt ist. Die Anhänger r Gildetheorie 202) erklären ein Produkt der modernen Verhältnissen strebenden städtischen Entwickelung für eine Reliquie uralten Gildehts! Aber selbst wenn jenes Recht der Reinoldsgilde wirklich aus alter Zeit stammte, woher weiß man, daß die Besugnisse des Rats einer früheren Periode von der Gilde wahrgenommen worden sind? ird denn in irgend einem Gildestatut der Gilde das Recht der drung von Maß und Gewicht in der betr. Gemeinde zugesprochen? 2008)

Vielleicht würde die Ansicht Maurers von dem Ursprung der itsgewalt längst allgemeine Annahme gefunden haben, wenn man i diese Frage mehr Gewicht gelegt hätte. Wan ist aber an ihr weder ganz vorübergegangen oder hat ihr doch nur verhältnismäßig inge Ausmerksamkeit geschenkt. Speciell auch Nitzsch widmet der age nach dem Ursprunge der Ratsgewalt keine genügende Berückstigung.

Da hiernach alle Bersuche, die Ratsgewalt aus einer anderen telle als der Bauerschaftskompetenz zu erklären, sich als hinfällig veisen, so ziehen wir den Schluß, daß die letztere ihr Ursprung ist ese Folgerung wird noch durch ein weiteres Woment bestärkt. e Beschlüsse der Stadtgemeinde werden in den Quellen als duerkoer,

sos) Bal. noch Bappenheim in ber oben Anm. 166 angeführten Schrift. 208) Man beruft sich zum Beweiß bes Zusammenhanges zwischen Gilbe , Rat ferner barauf, bag bie Ratsversammlungen in einigen Stäbten eine t lang im Gilbehaus gehalten werben. Indeffen bie einfachste Erklärung biese Thatsache ist boch gewis auch hier wiederum die richtige. Man benutte ben Ratsversammlungen bas Gilbehaus offenbar Hbeshalb, weil man noch Roften ber Erbauung eines besonderen Rathauses icheute. Wir haben in bernen Berhältniffen zahlreiche Analogien bafür. Die Dorfgemeinden haben regelmäßig tein eigenes Gemeindehaus, sondern benuten für ihre 3mede Dorfichenke ober bas Schulhaus. Wird nun beshalb etwa jemand einen ern Rusammenhang zwischen Dorfgemeindeversammlung und Dorficente r Schulhaus annehmen? hat etwa bie Dorfgemeinbeversammlung beshalb is Erbe ber Dorfichente angetreten"? Auch im Mittelalter finde ich eine alogie, welche jenes Argument entfraftet: in Worms benutte man por ber jauung eines eigenen Rathauses ben Bischofshof zu Ratssitzungen (Liebe, die imungle Bedeutung ber Rirchfpiele in ben beutschen Stäbten 27).

wilkoer ober "Küren" überhaupt bezeichnet. 204) Damit qualiscieren sie sich als Korporations-, als Gemeindebeschlüsse. Naturgemäß hatte die Ordnung von Maß und Gewicht in den Stadtgemeinden mit ihrem entwickelten Verkehr eine weit größere Bedeutung als in den Landgemeinden. Allein wie Heusler daraus, daß ihr "in den Städten eine ganz andre, höhere Wichtigkeit als auf dem Lande" zukam, ein Argument gegen die Annahme einer allmählichen Entwicklung der Stadtgemeindekompetenz aus der Landgemeindekompetenz herleiten will, bleibt unersindlich.

Da die Ordnung von Mag und Gewicht Gemeinbesache ift, jo spiegelt sich darin die allgemeine Entwickelung der Gemeinden wieder. Auch in der Ordnung von Mag und Gewicht kommt daher vor allem der große Unterschied der unabhängigen und abhängigen Bemeinden gur Geltung. In den erfteren fteht fie lediglich reinen Gemeindeorganen zu. In den letteren ift bagegen ein Grundherr, ber Gemeindeherr, dabei beteiligt : unter feiner Mitwirtung, resp. ber Mitwirtung der gemeindeherrlichen Beamten werden Statuten über bie wirthschaftlichen Verhältnisse aufgeftellt 208) und die Verwaltung im einzelnen geführt. Für beide Rategorien haben wir oben Beispiele kennen gelernt : Diejenigen von den besprochenen Gemeinden, welche uns den Unterschied am deutlichsten zeigen, sind einerseits Köln, andererseits hameln. Der weitere Berlauf ber städtischen Bewegung geht bann wie bei ber Allmende (f. oben S. 50) fo auch hier barauf hinaus, in den abhängigen Gemeinden die Abhängigkeit möglichst zu Die Stadtgemeinde sucht sich von der Notwendigkeit, ihre Beschlüffe unter Zustimmung des Gemeindeherrn zu fassen, zu befreien und die laufende Bermaltung den gemeindeherrlichen Beamten zu Gunften neu geschaffener reiner Gemeindeorgane zu entziehen. Diese Bestrebungen und ihr Erfolg werden wiederum in vorzüglicher Beise durch das Beispiel von Sameln illustriert, welches für beibe

<sup>\*\*\* \*\*</sup>Oder 11. \*\*Politik 11. \*

<sup>206)</sup> Bgl. z. B. Planck I, 39 Ann. 29. Zahlreiche andere Belege liefern bie von mir in diesem Abschnitt mitgeteilten Urkundenstellen.

Phasen, die Zeit der Abhängigkeit vom Gemeindeherrn und die Zeit der gewonnenen Selbständigkeit, vorzügliche Nachrichten hat. 206)

Wenn die Ordnung von Maß und Gewicht und demgemäß auch, vie bemerkt, die Ordnung des Handwerkswesens Gemeindesache ist, o sind zugleich die Zünfte eine Einrichtung der Gemeinde; nicht es Hofrechts oder der öffentlichen Verfassung. Die Zunft ist ein nter Sanktion der Gemeindegewalt errichteter Zwangsverband, dessen litgliedschaft die Voraussetzung für die Ausübung eines bestimmten ewerdes innerhalb der Gemeinde bildet. Zu dem Zwecke, die dem begründenden Verbande nicht beitretenden Handwerker von der isübung des betreffenden Gewerdes auszuschließen, wird die Zunft istituirt. Aus die Junft stituirt. Ven solches Motiv kann erst von einer Zeit an vornden sein, in welcher das Gewerde bereits zu einiger Bedeutung angt ist, ein starker Wenschenzussussussus in die Städte stattsindet, die

<sup>\*07)</sup> S. meinen erften Auffat 225 ff. Bucher ift in seiner im übrigen überaus lehrreichen Arbeit über die Bevölkerung von Frankfurt a. M. (Band I) Anficht Schmollers beigetreten, daß ber Zunftzwang nicht zum Befen ber nft gehöre. Allein er wird burch seine eigenen Mitteilungen wiederlegt. notiere nur folgendes. Die zweitaltefte Bunftordnung (ber Schilber) fpricht : Bunftzwang flar aus (S. 125 Anm. 1). Um 1350 faut bie Aufhebung Runft ber Bauhandwerker zusammen mit bem Berbot bes Bunftzwanges 122). Bucher felbft bemerkt S. 123 ausbrudlich, bag eine Angahl von aftordnungen (g. B. die ber Bender) ben Bunftzwang beutlich ermähnt. ubt freilich baraus, baf "eine umftanbliche gerichtliche Brocedur" bei ber erkennung ber Bunftmitgliebichaft erforberlich mar, ben Schluß gieben gu ffen, daß ber Zunftzwang wenig bedeutete. Allein mit weit größerem Rechte f man boch baraus ben umgekehrten Schluß auf eine große Bichtigkeit bes aftzwanges ziehen! Lgl. noch S. 86. Wenn endlich in Frankfurt politische afte ben Zunftzwang nicht haben, so wird badurch natürlich nicht bewiesen, er ben gewerblichen fehlt. Wie auch Gierke, Genoffenschaftsrecht I, 361 tig bemerkt, folgt ber Bunftzwang aus bem Begriff ber Bunft mit Rots ibigfeit. Schmoller legt bas hauptgewicht barauf, bag bie Bunft bie eigene richtsbarteit in Gewerbesachen hat. Wie fann fie biefelbe aber ausuben, in sie nicht in bem Zunftzwang bas Zwangsmittel besitt, um bie Sandwerker betr. Gewerbes zu nötigen, ihr beizutreten, b. h. fich ber Runftgerichtsbarfeit erzuordnen?

Konkurrenz empfindlich wird. Daher finden wir denn vor dem 12. Jahrhundert noch keine Spuren von Zünften. Im 12. Jahrhundert ift ihre Zahl auch noch gering. 208) Die deutschen Städte dieser Zeit zeigen ja wesentliche Züge eben aufblühender Kolonien, wo jeder Arbeiter willkommen ist, der eine die Konkurrenz des anderen noch nicht zu fürchten hat. Häufiger begegnen wir den Zünften erst im 13. Jahrhundert. In das 14. und vollends in das 15. Jahrhundert, wo der Konkurrenzkanups ein härterer wurde, fällt wohl der Ursprung der meisten Zünfte.

Die Gemeindegewalt, unter deren Sanktion die Aunfte errichtet werben, ist eine verschiedene, je nachdem die Gemeinde eine unab hängige ober eine abhängige ift. Demgemäß erteilen benn auch im erfteren Falle lediglich die Organe der unabhängigen Gemeinde die Erlaubnis zur Errichtung ber Bunft, im zweiten ber Gemeinbeberr allein oder zusammen mit den anderen Gemeindegliedern, rest. einem Ausschuß derfelben. Der Unterschied in der Gemeindegewalt zeigt fich ferner in bem Recht gur Ernennung der Zunftvorfteber, obwohl bafür diese Momente nicht ausschließlich maßgebend sind. 209) bei der Ordnung von Maß und Gewicht überhaupt, so suchen nun Die Städte speciell auch hinfichtlich bes Bunftwefens im Laufe ber Reit den Ginfluß des Gemeindeherrn zu beseitigen. Beim Runftwesen kommt jedoch noch eine zweite Bewegung hinzu, indem bie Rünfte zugleich nach Selbständigkeit für fich streben. Nachdem bie Stadt ben Gemeindeherrn von feinem Ginfluß auf die Ordnung bes Sandwerkswefens zurudgedrängt hat, suchen die Bunfte ben Gemeindeorganen gegenüber felbständig zu werden und insbesondere eigene Gerichtsbarkeit in Gewerbesachen zu erlangen. Teilweise aber richtet fich ihr Streben nach Selbständigkeit auch fogleich direkt gegen ben Gemeindeherrn, bevor ber lettere feine Befugniffe an ben Stadtrat und andere Gemeindeorgane verloren hat.

Indem ich zu konstatieren habe, daß in den abhängigen Städten, b. h. in der Mehrzahl der Städte (f. oben S. 50) in der ersten Zeit der städtischen Entwickelung oder auch, wenn die Gemeinde sich nicht selbständig zu machen wußte, dauernd die Ordnung des Handwerkswesens unter dem Einsluß eines Grundherrn (des Gemeinde-

<sup>908)</sup> S. meinen erften Auffat 228.

<sup>\*0°)</sup> S. a. a. D. 215.

erm) stand, nähere ich mich damit keineswegs der berrschenden Theorie on dem hofrechtlichen Ursprung der Handwerter. Diese besagt, daß ie Handwerker, ursprünglich Hörige eines Frohnhofs, auf demselben ber Arbeit für den Herrn des Frohnhofs zu Handwerkern erzogen orden und bann allmählich zur Freiheit emporgeftiegen find; daß 18 beutsche Gewerbewesen auf ben Sofen ber Grofgrundherren, tter ber Aufficht und Leitung ber Großgrundherren gur Ausbildung Sogar die späteren Sandwerker verbande. Die Rünfte der wenigstens ein großer Teil von ihnen), seien die direkte Fortung der auf den Frohnhöfen befindlichen Sandwerkerverbände. ifer Gegensatz zu der letteren Behauptung ift vollkommen flar: r haben gezeigt, wie die Rünfte burchaus nicht an alte hofrechtje Berbande 210) anknupfen, sondern bei ihrem ersten Auftreten, im . Jahrhundert, eine gang neue Einrichtung sind ;211) wie sich ihre bl erft nach und nach vermehrt. Indessen auch nicht der Ansicht 1 dem hofrechtlichen Ursprung der Handwerker überhaupt (ohne idlicht auf die Berkunft ber Verbande) mache ich eine Koncession. ist unerweislich, daß die Handwerker ihre gewerbliche Erziehung i den Frohnhöfen erhalten haben. Wir muffen vielmehr annehmen. 3 Personen, welche hinsichtlich der Wahl ihres Berufs nicht genden waren, ein handwert ergriffen, sobald die allgemeinen wirtiftlichen Verhältniffe bie Notwendigkeit der Arbeitsteilung erheischten. nachdem es ihnen beschieden mar, in einer unabhängigen ober in er abhängigen Gemeinde zu leben, wurden dann ihre gewerblichen Bertnisse entweder burch den Stadtrat, resp. andere Organe einer unabigigen Gemeinde ober unter einem mehr ober weniger ftarten Ginß eines Grundherrn, des Gemeindeherrn, geregelt. Dabei befinden h aber die Sandwerker einer abhängigen Gemeinde nicht in wesentlich berer Lage als die einer unabhängigen. Mit ständischen Beriedenheiten hat die Frage, ob ein Gemeindeherr oder die vollkommen onome Gemeinde das Handwerkswesen ordnet, nichts zu thun. gesehen davon, daß der Gemeindeberr den Sandwerkern einer unjängigen Ge meinde einige, jedoch wenig bedeutende 212) Leistungen

<sup>&</sup>lt;sup>810</sup>) Daß die handwerksarbeit auf den Frohnhöfen übrigens sehr häufig Frauen gethan wurde, übersehen die Bertreter der herrschenden Theorie.

<sup>811</sup>) S. meinen ersten Aufsat .225.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>) S. a. a. D. 218 und oben Anm. 189.

auflegt, besteht der Unterschied zwischen den Handwerkern einer unabhängigen und benen einer abhängigen Gemeinde nur in bem verschiedenen Subjekt der Gemeindegewalt, mas die Lage der der letteren unterworfenen Bersonen an sich nicht berührt. Der Unterschied zwischen ben Sandwerkern der unabhängigen Gemeinde Röln und benen ber abhängigen Gemeinde Strafburg besteht g. B. nur darin, baß dort ein unabhängiges Kommunalorgan, die Richerzeche, 218) bie Sandwerkspolizei hat, mahrend fie hier ein gemeindeherrlicher Beamter, der Burggraf, übt und die strafburger Handwerker daneben noch zu einigen Leiftungen an ben Gemeindeherrn, ben Bischof, verpflichtet Daher kann man ber herrschenden Theorie endlich auch nicht einmal zugeben, daß das Verhältnis der abhängigen Gemeinde ein vorteilhaftes Durchgangsstadium für die Entwickelung des Handwerkerstandes gewesen sei. Eine fehr einfache Brobe überzeugt uns von der Irrtumlichkeit dieser Ansicht. Wäre sie richtig, fo mußte die Entwickelung des Handwerkerstandes in den unabhängigen Bemeinden hinter der in den abhängigen zurudgeblieben fein. trifft jedoch durchaus nicht zu: es wäre Fronie, wenn man behaupten wollte, daß Köln, eine unabhängige Gemeinde, in der gewerblichen Entwickelung von irgend einer abhängigen Gemeinde übertroffen worden sei; es steht vielmehr wohl keiner nach. Freilich darf man andererseits die Blüte Rölns auch nicht darauf zurückführen, daß es von Es find eben gang andere keinem Grundherrn abhängig war. Momente für die wirtschaftliche Blüte einer Stadt entscheidend als Die rechtliche Organisation; dieselbe hat nur die Bedeutung eines mitwirkenden Umstandes. Allein wir sehen doch, daß die Unabhängigkeit der kölnischen Gemeinde zum mindesten keineswegs ein Hindernis für ihre wirtschaftliche Entfaltung gebildet hat. mußte in der That geheimnisvolle magische Wirkungen der Grund herrschaft annehmen, wenn sie direkt die städtische Entwickelung gefördert haben soll.

Wenn hiernach unzweifelhaft die administrativen Funktionen der Stadtgemeinde an die administrativen Funktionen der Landgemeinde anknüpfen, so läßt sich ferner auch der Zusammenhang zwischen

<sup>318)</sup> Borher bas Schöffenkollegium mit Zuziehung einiger angesehenen Bürger, s. Anm. 127.

vem Gericht ber ersteren und dem ländlichen Burding nachweisen. Bir finden die städtischen Kommunalorgane regelmäßig im Besitz iner gewissen beschränkten Gerichtsbarkeit. Dieselbe erstreckt sich unächst auf die Gebiete, auf welchen die Kommunalorgane administrativ hätig sind, also auf Feldpolizeikontraventionen und auf Vergehen zegen die Bestimmungen über Maß und Gewicht. Für das letztere zaben wir bereits einige Stellen angeführt. Es unterstehen dem Vericht der Kommunalorgane aber ferner noch eine Reihe weiterer zeringerer Strassachen, welche man als Ortspolizeikontraventionen usammenfassen kann.

Bu den oben besprochenen Fällen von Soest und Köln fügen vir noch folgende Beispiele hinzu:

Privileg für Lippstadt von 1240 §. 1: Omnis sanguinis effusio facta sine acumine armorum non mihi vel alicui heredi neo, sed consulibus cedat iudicare, eo tenore, ut muniendo oco exinde omnis proventus emergens cedat. Gengler, Stadtechte 255. Danach Privileg sür Neheim §. 1, a. a. D. 311.

Privileg für Medebach von 1165 §. 18: Concedimus et 70 bis, ut iudices eligatis, qui de furto infra 12 nummos inter 70 s debeant iudicare et pastores secundum voluntatem vestram 20 constituere (vgl. bazu §. 3 und Gengler 446 §. 61). §. 19: Quod autem de maiori furto iudicandum est infra 30 nummos, 7illicus noster sine banno cum civibus iudicare debet vgl. bagegen §. 2). Gengler 284.

Brivileg für Emmerich von 1233: In minoribus articulis et causis, in quibus inter se cives sua statuta statuere consueverunt, quod wilkoer sive buerkoer appellatur, recipient cives emolumentum ad emendationem civitatis, et manebit iudicium super hiis ipsorum. . . . Iudicii emolumentum, nisi in dictis ninoribus causis, non civibus, sed michi . . . cedet. Lacome Met. U.=B. II, Nr. 191.

Altestes Stadtrecht von Büren: Omnis effusio sanguinis facta sine accumine armorum, quam non sequitur lesio membri, consulum est iudicare. Si sequitur lesio membri, iudex iudicabit. Bigand, Archiv III, 3, S. 30.

In Mainz richten die Bürgermeister bei thätlichen Streitigkeiten mit Messern oder Fäusten (bagegen Mörder und Totschläger ge-

hören vor das öffentliche Gericht) und haben ein beschränktes Pfändungsrecht in Schuldsachen. Hegel, Städtechroniken 18, 2, S. 55.

Küren von Ratingen: Bürgermeister und Rat richten über Schelbworte, Faustschläge, legenheissen, boese moender of vurreder geschoulden, dat an lif ofte ane ere trest, dat niemant vulgen en woilde, ass recht is, dat kundig were. Weine landständ. Versassigung I, Ann. 185. Pgl. ebenda Ann. 235.

Privileg für Wesel von 1241: Jurgia, defectum mensurandi et pistrandi magister civium iudicabit. Lacomblet, U.-B. II, Nr. 258. <sup>218a</sup>)

Von der Gerichtsbarkeit der städtischen Kommunalorgane, für welche wir hier einige Beispiele angeführt haben, stammt nun manches unzweifelhaft aus ber Rompetenz bes öffentlichen Gerichts ber. habe bereits früher bargelegt, 214) wie es bem Organe ber Gemeinde, bem Rate, allmählich gelingt, feine Gerichtsgewalt auf Roften bes öffentlichen Gerichts (ber Schöffen) zu erweitern. Allein es läßt fich in der Gerichtsbarkeit der Kommunalorgane doch immer noch ein Grundstock erkennen, für den die Annahme des Ursprungs aus dem öffentlichen Gericht durch mehrere Momente ausgeschlossen wird, der vielmehr seinen Ursprung unzweifelhaft in ber Kompetenz bes Burbinas hat. Erstens nämlich reichen die Nachrichten über eine Rompetenz ber Rommunalorgane für geringere Straffachen in eine febr frühe Reit zurud, in welcher noch nicht von einem Uebergang von Befugniffen bes öffentlichen Gerichts auf die Gemeindeorgane die Rede fein kann: die vorhin citierten Stellen rühren der Mehrzahl nach aus Stadterhebungsurtunden ber (vergl. ferner Roln und Soeft). Zweitens besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen Gemeinde- und öffentlichem Gericht hinsichtlich ber Strafgelber. Im öffentlichen Gericht erhalt fie der Richter meiftens allein, ohne der Gerichtsgemeinde etwas abgeben zu muffen. 215) Un ben Strafgelbern bes Gemeinbegerichts bagegen hat der öffentliche Richter als folcher gar keinen Anteil. Denn entweder empfängt fie die Gemeinde allein, insbesondere wenn

<sup>&</sup>lt;sup>818</sup>a) Bgl. ferner oben Anm. 179. Andere Beispiele: Weiland, hansische Geschichtsblätter 14, S. 23 (Gericht des Rates über keinere Körperverletzungen). Mittelrhein. U.: B. III, S. 1076. Weine landständ. Berf. I, Anm. 234a ff.

<sup>\*14)</sup> S. meinen zweiten Auffat 207.

<sup>215)</sup> Bgl. 3. B. Gengler 186 S. 6.

es sich um eine unabhängige Gemeinde handelt, 216) oder sie teilt fie mit dem Gemeindeberrn. 217) Aber auch im lettern Falle ift die Quote des Gemeindeherrn an den Strafgeldern meistens kleiner als die der Gemeinde: häufig findet sich die Teilung, daß der Gemeindeherr ein Drittel, Die Gemeinde zwei Drittel erhalt. 218) Drittens ftimmt die Rompeteng ber städtischen Rommunalorgane für geringere Straffachen materiell mit ber entsprechenben Rompetens der Landgemeinde überein (val. oben S. 4 u. 39). Viertens wird in den Quellen das Gericht der Kommunalorgane als Gemeinde-, als Korporationsgericht bezeichnet und erweist sich auch begrifflich als folches. Die Urkunden mancher Städte nennen es ausdrücklich Burbing; andere ftellen es, was dem Sinn nach auf basselbe hinauskommt, als bas Gericht über die ftädtischen "Ruren" bar, 219) wie es einmal heißt: so wat an der stat kur treft, dat richtent sie. 220) Daß das Bericht ber ftäbtischen Rommunalorgane begrifflich mit bem ländlichen Burding übereinstimmt, hat bereits Bland 221) treffend auseinandergefett. Es wird indeffen nicht überflüffig erscheinen, bier nochmals an einigen Beispielen ben Busammenhang jener beiben Gerichte und andrerfeits ben Gegensat jum öffentlichen Gericht ju erläutern. Die ermähnten Ruren von Ratingen fahren an ber angeführten Stelle fort: Woilde dan iemantz den argesten worden vulgen, ass der stat rechte were, dat wisden sie an die herschaft ind an ire gerichte. Mit diesem Sate wird beutlich bas Gericht bes Stabtrates in Gegenfat zu dem öffentlichen (landesherrlichen) Gericht

Bgl. außer ben oben angeführten Beispielen von Quedlinburg, Hameln u. s. w. Gengler 186 §. 6. Weitere Belege giebt fast jedes Stadtrecht.

<sup>\*\*\*)</sup> Planck, Gerichtsverfahren I, 25 ff. Lac. II, Nr. 191; III, Nr. 189. Forschungen 11, S. 133 §. 25. U.B. ber Stadt Halberstadt I, S. 4 und 572. In Österreich heißt das Ratsgericht Burgtaibing (Luschin v. Ebengreuth 214).

<sup>\*\*0)</sup> Reine landständ. Berf. I, Anm. 235.

<sup>221)</sup> a. a. D

gestellt. 222) Und zwar erscheint die Erledigung der Sache durch ben Stadtrat bem öffentlichen Gericht gegenüber als teine gerichtliche Ersebigung: die Worte woilde bis vulgen zeigen an, daß nach der Auffassung der Urfunde erst mit dem Angeben des öffentlichen Gerichtes Die eigentlich gerichtliche Verhandlung beginnt. Auf unfere Stelle findet vollkommen die Definition des Gemeindegerichts, welche Bland 228) giebt. Anwendung: "Die Ausübung der Gerichtsgewalt der Gemeinde hat vom landrechtlichen Standpunkt aus (d. h. vom Standtpunkt bes öffentlichen Gerichts aus) gesehen die Bedeutung eines ichiedsrichterlichen Gubneverfahrens, bei beffen Mislingen bie eigentliche Gerichtsgewalt bes Landrichters (bezw. natürlich bes Stadtrichters) eintritt". Sehr klar stellt ferner das Brivileg für Medebach von 1165 bas Gericht ber Rommunalorgane (§§. 19 und 20) als ein Gericht sine banno 224) dem öffentlichen Gericht des Boates (§. 2) als einem Gericht sub regis banno gegenüber. Allerdings läßt es nicht wie die Ratinger Statuten eine nochmalige Verhandlung ber im Gemeinbegericht erlebigten Sachen im öffentlichen Gericht zu, fondern verbietet vielmehr eine folche. 995) Indeffen es ift febr möglich, baß es fich hier um eine Reuerung handelt, die im Zusammenhang mit ber stärkeren Entwickelung ber kommunalen Selbständigkeit eingeführt wird. Es mußte ja im Interesse ber Kommunglorgane liegen, babin zu wirken, daß ihre Urteilssprüche als befinitiv giltig angesehen wurden. Wir haben denn auch bestimmte Nachrichten über ein dahin gehendes Streben. 226) In einer anderen Urfunde, in dem Brivileg für Hannover von 1241 §. 6, wird das Verhältnis von Gemeinde- und öffentlichem Gericht noch anders bestimmt: bier wird bem öffentlichen Richter eine mit bem Gemeindegericht konkurrierende Jurisdiktion über unrechtes Maß zuerkannt. In manchen Urkunden finden wir ferner die Bestimmung, daß der öffentliche Richter auf Ansuchen bes Gemeindegerichts bann einschreitet, wenn der Schuldige

<sup>\*\*\*)</sup> Chenso Mittelrh. U.:B. III, S. 1076.

<sup>388)</sup> Gerichtsverfahren I, S. 11 Anm. 23.

<sup>\*\*4)</sup> Der villicus im §. 19 ift offenbar der Gemeindevorsteher.

<sup>\*\*\*) §. 3.</sup> Bgl. bazu §. 18 und 19. Ob §. 3 auch für bas Gericht bes Stadtrates (§. 20) gitt, muß bahin gestellt bleiben. Bielleicht steht bas Stadtrecht von Rüben §. 32 (Seibert II, S. 77) auf bemselben Standpunkt wie §. 3 bes Privilegs für Mebebach.

<sup>226)</sup> Bgl. Hegel, Städtechroniken 14, Ginleitung, S. 72 Anm. 3.

h den Verfügungen des letzteren widersetzt. 227) Es macht nichts, wenn die Rechtsdenkmäler nicht immer in klarer und übereinsmmender Weise das Verhältnis von Gemeindes und öffentlichem ericht präcisieren; bei der mangelhaften spstematischen Durchbildung e Rechtsverständigen des Mittelalters wäre das Gegenteil nicht mal zu erwarten. Wir haben in den angeführten Thatsachen merhin genug Beweise, daß ein wenn auch dunkles Bewußtsein n der Verschiedenheit der beiden Gerichte vorhanden war. 228)

Die aufgezählten Momente in ihrer Bereinigung machen es dent, daß die städtischen Kommunalgerichte ihren Ursprung in dem idlichen Burding haben. Wie nun auf die Verhältnisse best letteren Frage, ob die Gemeinde abhängig oder unabhängig ift, entscheidenden nfluk übt (f. oben S. 17), so macht dieser sich auch auf die Ber-Itnisse ber städtischen Kommunalgerichte geltend. Es steht in der nsicht gang ebenso wie mit dem Recht der Ordnung von Maß b Gewicht, welches, je nachdem die Gemeinde abhängig oder unbangig ift, ben gemeindeherrlichen, refp. ben reinen Gemeindebeamten fommt (f. oben S. 70). Wir können hier wiederum als typische Beispiele r die entgegengesetten Verhältnisse die Gemeinden Sameln und Röln In Sameln prafidiert ber gemeindeherrliche Beamte bem mmunalgericht und bezieht einen Teil der Strafgelder: in Köln fehlt 8 eine wie das andere. Die weitere Entwickelung der städtischen Beaung hat hinfichtlich bes Burdings ganz ebenfo wie hinfichtlich bes ichtes der Ordnung von Mag und Gewicht das Ziel, die abhängige emeinde auf den Stand der unabhängigen zu bringen; dem gemeindeerlichen Beamten den Borfit im Gemeindegericht und den Bezug ; Gemeindestrafgelder zu entreißen. Je nach dem Grade, in welchem bie abhängige Gemeinde im allgemeinen unabhängig macht, wird ch jenes specielle Ziel mehr ober weniger vollständig erreicht.

Die Rompetenz der Kommunalorgane für die freiwillige Gerichtsbarkeit.

Für die Ordnung von Maß und Gewicht und für die Rogion in geringeren Straffachen finden wir die städtischen Rommunal-

<sup>287)</sup> Lacomblet III, Rr. 189. Dobner, U.B. von Silbesteim, S. 63.

<sup>298)</sup> Bal. noch v. Maurer I, 252 Anm. 32.

organe regelmäßig kompetent. Seltener, obwohl immerhin häufig, haben sie ferner die freiwillige Gerichtsbarbeit. 229) Diese Kompetenz muß für einige Städte ohne Zweisel auch auf die Bauerschaftskompetenz 280) zurückgeführt werden. Für Köln mit der Schreinsprazis seiner Sondergemeinden haben wir uns dazu bereits genötigt gesehen (S. 39). Groß wird jedoch die Zahl der Städte, in denen die Kompetenz der Kommunalorgane für die freiwillige Gerichtsbarkeit diesen Ursprung hat, nicht sein. Es wirkten nämlich der Ausdildung von Instituten, wie es die Schreinsprazis der kölnischen Sondergemeinden ist, zwei Womente entgegen.

Einmal hatte das hohe Ansehen des bischöflichen Offizialatsgerichtes die Folge, daß man in manchen Bischofsstädten Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit Vorliebe vor dem bischöflichen Offizial vornehmen ließ. 281) Wir sind über diese Thätigkeit des bischöflichen Offizials kürzlich durch den reichhaltigen dritten Baud des straßburger Urkundenbuches in eingehendster Weise unterrichtet worden. Es bestand, wie sich daraus ergiebt, 282, keine Verpslichtung, die Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor dem Offizial vornehmen zu lassen. Derselbe hatte gewissermaßer blos die Stellung eines Notars. Allein sein Notariat war, wenigstens in Straßburg, das gesuchteste; andere Behörden machten ihm nur geringe Konkurrenz.

Das zweite Moment, welches hier in Betracht kommt, ist die Ausbildung der obligatorischen gerichtlichen Auslassung, d. h. die Entstehung der Berpflichtung, die Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit in dem öffentlichen Gericht des Ortes, in der Stadt also im (öffentlichen) Stadtgericht, vorzunehmen. 288) Gleichzeitig mit dem Ausstammen des deutschen Städtewesens sinden wir die obligatorische

<sup>399)</sup> Zusammenstellungen bei Homeyer in seiner Arbeit über die Stadtbücker des Mittelalters in den Abhandlungen der berliner Akademie 1860, und bei Stobbe, die Aussassischen des deutschen Rechtes (Jahrbücher für die Dogmatif des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Band 12). Bgl. ferner fürstenberg. U.B. I, 319 und Weiland, hansische Geschichtsblätter 14, S. 23, Ann. 1.

<sup>880)</sup> S. oben Anm. 6a.

<sup>281)</sup> Bgl. meinen zweiten Auffat S. 235 Anm. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> S. a. a. D.

<sup>233)</sup> Bgl. meinen ersten Aufsat S. 198 Anm. 6, meinen zweiten Aufsat S. 235 Anm. 1 und Stobbe a. a. D.

richtliche Auflassung bereits an einigen Orten in Giltigkeit. Sie 3t sich teils gewohnheitsrechtlich fest, teils wird sie durch bestimmte zislatorische Maßregeln angeordnet. Von den letzteren mag eine r ältesten hier angeführt werden. Erzbischof Philipp von Köln stimmt im Jahre 1173 für die Stadt Andernach: nullum alloum dari vel delegari debere vel posse et coram testibus iis nisi coram iudice et coram scadinis. 288a)

Es leuchtet ein, daß durch diese Momente die Entwickelung des der Bauerschaftskompetenz liegenden Keimes verhindert werden 1ste, wenn auch der bischössische Offizial nur in einigen 284) Bischossischen die angegebene Thätigkeit entfaltete und die obligatorische richtliche Auflassung erst allmählich weitere Verbreitung fand. 285) In ist in der That die einzige Stadt, von welcher ich die Zuständigt kommunaler Organe für die freiwillige Gerichtsbarkeit als hervorzangen aus einer Bauerschaftskompetenz mit Sicherheit zu behaupten mag. 285a) Eigentümlicher Weise hat es sich aber gefügt, daß den nmunalen Organen auch noch auf andere Weise, aus anderen :ünden häusig dieselbe Besugnis zusiel.

Die obligatorische gerichtliche Auflassung in den Städten ist e Auflassung vor dem Stadtgericht. In einem Teile der Städte

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup>a) Die Stelle findet sich im Rotulus der Stadt Andernach, Annalen i histor. Bereins für den Niederrhein, Heft 42, S. 9 §. 3. Dem Herauszier, Höniger, sehlt jedes Verständnis für die Bedeutung der erzbischösslichen stimmung (s. a. a. D. S. 2); wie auch aus seinen anderen Arbeiten hervorzht, ist es ihm schlechterdings undekannt, was es mit der obligatorischen gerichtzhen Aussalia auf sich hat. Er vermag zwischen den kölner Schreinskarten id den Beurkundungen des (öffentlichen) Stadtgerichts von Andernach keinen nterschied zu machen (a. a. D. S. 6). Nach seiner Ansicht kommen hier die chöffen als "Kommunalbehörde" (obwohl der iudex Vorsthender ist!) in Betracht 5. 2 und 6)! — Lamprecht I, S. 995 Anm. 1 sieht in der für das (öffentzche) Stadtgericht erlassenen erzbischösslichen Versügung die Sinsührung des Vrundbuchwesens für die Erundholden im Hosbing" durch den "Hosherru"!

<sup>334)</sup> In Köln z. B. spielt der bischöfliche Offizial nicht die Rolle wie in 5trafburg.

<sup>235)</sup> Bal. Stobbe a. a. D.

<sup>388</sup>a) Bielleicht verhält es sich ebenso wie mit den Beurkundungen der diner Sondergemeinden mit den Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die in em Gericht des Propstes von S. Leonhard in Basel vorgenommen werden Heußler, Berfassungsgeschichte von Basel 97). Es scheint sich hier um das Burding in einer abhängigen Gemeinde zu handeln

waren nun die Urteilsinder Schöffen; in einem anderen indessen nahm der Rat deren Stelle ein. 286) Hier erfolgte also die gerichtliche Auflassung vor dem Rate in seiner Eigenschaft als Organ des öffentlichen Gerichts.

Wenn in einer Stadt mit einem Schöffenkollegium die obligatorische gerichtliche Auflassung eingeführt wurde, erfolgte die Auflassung zuerst natürlich vor den Schöffen. Allein wie in solchen Städten überhaupt vielfach eine Rivalität zwischen Schöffen und Rat bestand, so strebte der letztere insbesondere auch danach, die freiwillige Gerichtsbarkeit ben erfteren zu entziehen. Das Motiv mar dabei außer einer allgemeinen Tendenz nach Erweiterung der eigenen Befugnisse namentlich ein petuniäres, indem für das Friedewirten bei der Auflassung und ihre Gintragung in die Bücher nicht unbedeutende Abgaben zu entrichten waren. 287) Bon einem besonders lebhaft acführten Streit zwischen Rat und Schöffen um die freiwillige Gerichtsbarteit wiffen wir aus Magbeburg. 288) Derfelbe endigte wie auch anderswo mit einem Siege bes Rates. Bisweilen wurden ferner beide Behörden elektiv legitimiert.

## D. Die städtischen Rommunalorgane.

Der soeben erbrachte Nachweis von dem Ursprung der Gewalt der städtischen Kommunasorgane aus der Landgemeindegewalt ist der Kernpunkt unserer Untersuchung. Die Entstehung der Stadtgemeinde aus der Landgemeinde ist nachgewiesen, sobald der Ursprung der Gewalt der einen aus der Gewalt der anderen erwiesen ist. Nebensächlich ist dem gegenüber die Frage, ob die Stadtgemeinde auch ihre Organe selbst aus der Landgemeinde entnommen hat. Wir werden jedoch, indem wir jetzt daran gehen, die Entstehung der städtischen Kommunasorgane darzustellen, in der Lage sein, einen gewissen, freilich beschränkten Zusammenhang zwischen Stadt- und Landgemeinde sogar hinsichtlich der Organe nachzuweisen.

Die wichtigsten städtischen Kommunalorgane sind Bürgermeister und Rat. Regelmäßig stehen diese beiden an der Spitze der Stadt (häufig, wie wir sogleich sehen werden, mit abweichenden, aber ent-

<sup>986)</sup> S. meinen zweiten Auffat 229.

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup>) Stobbe a. a. D. 184.

<sup>\*\*\*)</sup> Homeyer, a. a. D. Stobbe a. a. D. Pland, Gerichtsverfahren I, 28.

rechenden Namen). Nur ganz ausnahmsweise, wie in Köln vor r Kreierung der Richerzeche (f. oben S. 44),289) vereinigt ein 13iges Organ die Funktionen der beiden. Ihr gegenseitiges Veriltnis läßt sich im allgemeinen so ausdrücken, daß der Bürgermeister emeindevorsteher, Magistrat ift, ber Rat die Stellung eines Revräsentivfollegs der Gemeinde, eines Gemeindeausschusses hat. Demgemäß t das Ressort des Bürgermeisters die laufende Verwaltung, während m Rate die Abfassung von allgemeinen Bestimmungen über ftädtische ngelegenheiten, von städtischen Statuten, "Willfüren" vorbehalten t. Freilich ift diese Trennung keineswegs eine scharfe. it auch einen fehr erheblichen Unteil an der laufenden Verwaltung, eit mehr als eine moderne Stadtverordnetenversamlung. ndet ferner ein Zusammenwirken von Bürgermeister und Rat auf m Gebiet der laufenden Verwaltung ftatt, indem der Bürgermeifter i wichtigeren Sachen an die Zustimmung des Rates gebunden ift. nsbesondere bei der Ausübung der Gemeindegerichtsbarkeit findet sich t ein solches Zusammenwirken: der Bürgermeister ist hier Richter. e Rate Urteilfinder. Mitunter ist die Trennung der Geschäfte vischen beiden eine mehr zufällige. So gehörten z. B. itimmte Angelegenheiten vor das Ratsgericht, andere vor das ürgermeistergericht. 240) Schließlich mag noch hervorgehoben werben, f der Bürgermeister bald Vorsitzender des Rates ist, bald ein jonderer Ratspräsident existiert (vgl. oben S. 44 über Köln), bald dlich der Rat keinen Bräsidenten 241) hat. 242)

Wie wir später aussiuhren werden, ist das Institut des Rates :er als das Bürgermeisteramt. Wir beginnen daher unsere Dar-Uung mit dem ersteren.

<sup>\*\*\*)</sup> Gbenso scheint es sich in der ersten Zeit in Halberstadt verhalten zu ben. Hier besteht wahrscheinlich schon im 12. (s. oben S. 33), jedensalls im . Ihrh. ein Rat, während sich erst seit dem Ansang des 14. Ihrh. Bürgerzister sinden (s. das Register zum U.-B. der Stadt Halberstadt), vorher auch ht unter einem anderen Namen ein Gemeindevorsteher erwähnt wird.

<sup>340)</sup> Hegel, Städtechroniken 14, Ginleitung 137 und 142.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) v. Maurer I, 622.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) Teilweise wollen wohl die Quellen, wenn sie dem Rate eine Thätigst zusprechen, den Bürgermeister davon nicht ausgeschlossen wissen und anderersts, wenn sie dem Bürgermeister eine Thätigkeit zusprechen, davon nicht den 2t. Bgl. z. B. oben S. 59 u. 60 die Privilegien für Freiburg und Hannover.

## 1. Der Rat.

&. L. von Maurer nimmt einen äußeren Zusammenhang zwischen Stadt- und Landgemeinde hinsichtlich des Repräsentativ kolleas, des Gemeindeausichusses an. Er vertritt die Ansicht, daß ber Stadtrat aus ben Vorstehern ber Landgemeinde hervorgegangen Diese Ansicht ift indessen schon mit Rudficht auf die verschiedene Bestimmung des Stadtrates und des Landgemeindevorstehers abzulehnen. Der erftere ift Reprasentativfolleg, Gemeindeausichuß; ber Dem Gemeindevorsteher ber lettere hat die laufende Berwaltung. Landgemeinde entspricht in der Stadt der Burgermeifter, nicht ber Rat, welcher vielmehr jenem gegenübersteht. Es ist undenkbar, daß ein Institut aus einem andern hervorgeht, wenn beide eine entgegengesetzte Bestimmung baben. Ober wenn wirklich einmal ein äukerlicher Zusammenhang vorkommt, so fann auf benfelben tein Bert gelegt werden; er ist nur ein zufälliger. Gegen Maurers Ansicht spricht ferner der Umstand, daß der Vorsteher der Landgemeinde regelmäßig ein Ginzelbeamter, der Stadtrat aber ein Rollegium ift. Etwas anders liegt freilich die Sache, wenn eine Stadt aus einer Mehrzahl von Gemeinden hervorgeht, mithin auch eine Mehrzahl von Gemeindevorstehern vorhanden ift. Indeffen felbst dann wurde doch die Entstehung des Stadtrats aus diesen mehreren Vorstehern ber Sondergemeinden durch die verschiedene Bestimmung der beiben Institute ausgeschlossen sein. Thatsächlich läßt sich benn auch kein Belea für einen folchen Borgang anführen. 248) Wenn ber Stadtrat, d. h. der Stadtgemeindeausschuß, aus der Landgemeinde ber stammen soll, so kann er nur in einem Inftitut der Landgemeinde feinen Urfprung haben, welches gleichfalls Gemeindeausschuß ift.

Die soeben besprochene Ansicht Maurers hat am meisten bazu beigetragen, seine Grundauffassung von der Entstehung der deutschen Stadtgemeinde in Mißkredit zu bringen. Sie ist am meisten von der Kritik angesochten worden, und zwar, wie sich uns ergeben hat, vollkommen mit Recht. Allein wenn die Kritik geglaubt hat, durch die Widerlegung dieser speziellen Ansicht Maurers seine allgemeine

<sup>\*\*\*)</sup> Planck, Gerichtsversahren I, 34 halt es für möglich, daß in Lübek ber Stadtrat aus den alten Burmeistern hervorgegangen ist. Allein nachs weisbar ist doch auch hier nur ein innerer Zusammenhang, nämlich der Übergang der Gewalt der Burmeister auf den Stadtrat.

Grundauffassung umstürzen zu können, so ist dies ein voreiliger Triumph. Die Theorie von dem Ursprung des Stadtrats aus den Landgemeindevorstehern hat mit dem Satze von dem Zusammenhang zwischen Stadt- und Landgemeinde nichts zu thun, weil sie durchaus nicht Konsequenz des letzteren ist. Gerade weil ich eine folgerichtige Entwicklung der Stadtgemeinde aus der Landgemeinde annehme, verwerse ich jene Theorie Maurers.

Nur ein gewisser innerer Zusammenhang besteht zwischen Stadtrat und Landgemeindevorsteher, indem der erstere einen Teil der Besugnisse des letzteren erbte (vgl. oben Hameln). Es war ja der Stadtrat neben dem Bürgermeister auch an der laufenden Verwaltung beteiligt, welche früher der Landgemeindevorsteher gehabt hatte. Den Hauptbestandteil seiner Besugnisse empfing aber der Stadtrat von der Gemeinde, da er die Gemeinde repräsentiert, ein Gemeindeausschuß ist. \*\*\* Den seiner allgemeinen Stellung nach in erster Linie Gemeindevertretung.

Wie Maurer generell den Stadtrat aus den Landgemeindeworstehern herleitet, so Heusler aus dem ständigen Urteilerkollegium,
den Beisitzern des öffentlichen Gerichtes. Diese heißen nach ihm in
einem Teile der Städte Schöffen, in einem andern führen sie zwar
nicht den Namen Schöffen, sind aber ihrer Natur nach durchaus
nicht von eigentlichen Schöffen verschieden. Wie ich indessen bereitz
an anderem Orte bemerkt habe, 245) kann die Theorie Heuslers schon
deshalb keine generelle Bedeutung beanspruchen, weil die Schöffenvllegien, wenigstens in der ersten Zeit, die einzigen ständigen Urteilervllegien sind und keineswegs in ganz Deutschland Verbreitung haben.
Da, wo keine Schöffen sind, weist der Umstand das Recht. Schöffenvllegien haben im allgemeinen nur das fränkische und das sächsische

<sup>\*\*\*)</sup> In ben abhängigen Gemeinben war das Recht der Gemeinde zu kunften des Gemeindeherrn eingeschränkt. Demgemäß übt der gemeindeherrzche Beamte, d. h. der Gemeindevorsteher, in den abhängigen Gemeinden Bezagniffe aus, welche sonst der Gemeinde zustehen. Run nimmt mit dem Fortzhritt der städtischen Entwicklung die Stadtgemeinde dem Gemeindeherrn ein techt nach dem andern ab und überträgt die erworbenen Rechte ihrem Ausschuß, h. dem Stadtrat. Insofern ist in den abhängigen Gemeinden der Procentsat er zuerst dem Gemeindevorsteher, dann dem Stadtrat zustehenden Besugnisse in verhältnismäßig großer. Agl. oben Hameln.

<sup>245)</sup> S. meinen zweiten Auffat 228.

Stammesgebiet gekannt; ben anderen Stammesgebieten sind sie sast fremd. Und selbst im fränkischen und sächsischen sinden sie sich nicht überall; <sup>245a</sup>) namentlich Sachsen zeigt große Lücken; vielleicht hat mehr als die Hälfte der sächsischen Städte eines Schöffenkollegiums entbehrt. <sup>246</sup>) Aber sogar für die Städte, welche ein solches gehabt haben, gilt die Theorie von dem Ursprung des Stadtrats aus dem Schöffenkollegium, wie wir sogleich sehen werden, nur in bedingter Weise.

Es ift nicht eine Marotte Heuslers, daß er den Stadtat überall auf die Gerichtsbeisiger zurückführt. Dieser Gedanke ist vielmehr ein Aussluß seiner Grundanschauung, daß die Stadtverfassung aus der öffentlichen Verfassung stammt. Es handelt sich dabei um eine besondere Anwendung des Sates: "Das ganze Mittelalter himdurch kommt die Beteiligung des Volkes am öffentlichen Leben wesentlich in den Gerichten zur Erscheinung". And Daß wir es aber hierbei mit unklaren und unrichtigen Gedanken zu thun haben, ift bereits früher ausssührlich auseinandergesett. And

Die Theorie Heuslers von dem Ursprung des Stadtrats aus den Gerichtsbeisitzern hat sich gegenwärtig des größten Beifalls zu erfreuen, selbst bei solchen, welche auf seine allgemeine Grundanschauung keinen Wert legen. Ihre große Verbreitung erklärt sich wohl daher, weil sie, wie Weiland mit treffender Fronie <sup>248</sup>) sagt, "alles am einfachsten erklärt".

Ein Zusammenhang zwischen Schöffenkollegium und Stadtrat besteht zunächst — dies darf man unbedenklich zugeben — unzweiselhast insweit, als in den Städten mit einem Schöffenkollegium dieses in der ersten Zeit der städtischen Entwicklung die Funktionen eines Kommunalorganes mit versehen hat. Mit einer, wie es scheint, saft

ŧ

möglichen Städten Schöffenkollegien aufdrängt, wird treffend von Schaube in ber Zeitschrift f. b. Gesch. b. Oberrh. 1886, S. 453 charakterisiert.

<sup>&</sup>quot;4") Bermutlich hangt bies bamit zusammen, baß bas Stadtgericht bem Go entspricht, in welchem ber Gograf Bollgerichte (ohne Schöffen) abhielt; f. R. Schröber, Rechtsaeschichte 168.

<sup>247)</sup> S. oben Anm. 186.

<sup>\*41</sup>a) S. meinen zweiten Auffat 205 ff.

<sup>248)</sup> Banfifche Geschichtsblatter 14, S. 34.

vollkommenen Regelmäßigkeit \*\*4°) finden wir in diesen Städten das Schöffenkollegium nicht bloß als Gerichtsorgan, sondern zugleich an der Stelle, welche in anderen Städten der Rat einnimmt. \*25°) In ein paar knappen Urkundenangaben werden die verschiedenartigen Berfassungen in interessanter Weise gegenübergestellt. In dem bekannten Privilegium Philipps von Schwaden von 1198 für Speier, welches kein Schöffenkollegium besaß, wird bestimmt: eorum (sc. consiliariorum) consilio civitas gubernetur. \*251) Dem gegenüber schreiben in dem an Schöffenkollegien reichen niederrheinischen Gebiet die mit einander in Zusammenhang stehenden Privilegien für Zütphen, Arnheim und Emmerich \*25°) vor: scabinorum consilio civitas regatur. Wit einer merkwürdigen Übereinstimmung der Worte wird hier den Schöffen dieselbe Funktion beigelegt, wie in jenem Privilegium dem Rat.

Wohl wird in den Städten, in welchen das Schöffenkollegium die Stelle eines Kommunalorganes versieht, die Gemeinde öfters durch vieses in Gemeinschaft mit noch einigen andren Personen aus der Bürgerschaft vertreten. Mein die Zuziehung von solchen ist eine vechselnde, ihre Zahl keine seste, während die Schöffen immer dieselben ind und auch für sich allein als Gemeindevertretung genügen.

In dem Wesen des Schöffentums ist es begründet, daß die Schöffen in jenen Städten nicht von Haus aus die Stellung eines kommunalorganes gehabt haben. Die karolingische Schöffeneinrichtung st ausschließlich als eine Einrichtung für die Zwecke des Gerichtes zedacht. Daß auch später die Schöffenkollegien ordentlicher Weise nit kommunalen Angelegenheiten nichts zu thun haben, geht schon

<sup>\*\*\*)</sup> Rur in Mebebach finde ich bereits im 12. Ihrh. Schöffenkollegium ind Rat neben einander (Gengler, Stadtrechte 284). Freilich ist dadurch nicht unsgeschlossen, daß vor dem Erlaß der betr. Urkunde (von 1165) die Funktionen des Rates von dem Schöffenkollegium mit versehen worden sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Mehrere Beispiele stellt hegel in ber hist. Bifchr. 49, S. 338 gu- sammen. Weitere Litteratur in meiner landständ. Berfassung I, Anm. 205.

<sup>\*\*1)</sup> Hilgard, Urkunden der Stadt Speier, Rr. 22. In der Urkunde elbst wird der Gemeindeausschuß nicht consiliarii genannt; aber später heißt er so in Speier. Man könnte sonst auch consilio "iuratorum" erklären, zumal mit Rücksicht auf das vorhergegangene: eligendi, qui per iuramentum ad hoc constringuntur. Jedenfalls gab es in Speier keine Schöffen, s. Schaube a. a. D. Bgl. Anm. 305.

<sup>265)</sup> Lacomblet II, Nr. 191. Meine landständ. Berfaffing I, Anm. 205.

<sup>253)</sup> S. oben Anm. 139 über Köln und Bar, ber foblenzer Mauerbau 14.

baraus hervor, daß, wie ich an anderem Orte nachgewiesen, 284) Gemeinde und Gericht teineswegs fich beden; das Gericht, für welches die Schöffenkollegien bestellt find, umfaßt meistens mehrere Gemeinden; die Übereinstimmung der Grenzen von Gerichtsbezirk und Gemeinde bezirk in den Städten ift unendlich oft erft im Berlauf der ftadtischen Bewegung hergestellt worden. 255) Die Schöffenkollegien können mitbin die kommunalen Funktionen nur außerordentlicher Weise erworben Die Art Dieses Erwerbes konnte eine zwiefache sein. weber wird dem Schöffenkollegium durch einen einmaligen legislatorischen Aft die Stellung eines Kommunalorgans verliehen, oder es erwirbt fie gewohnheitsrechtlich, allmählich. Für die erstere Urt haben wir In Coesfeld überträgt der Gemeindeherr, das Rlofter ein Beispiel. Barlar, im Jahre 1197 den dafelbst vorhandenen Schöffen bas regimen. 256) Wenn wir den gewohnheitsrechtlichen Erwerb kommunaler Funktionen feitens bes Schöffenkollegs nicht durch einzelne beftimmte Beispiele belegen konnen, so hat dies feinen Grund offenbar nur darin, daß sich überhaupt die allmähliche Entstehung eines Inftituts häufig unseren Bliden entzieht. Gewiß haben wir bei ber großen Rolle, welche gewohnheitsrechtliche Bildungen im allgemeinen im Mittelalter fpielen, anzunehmen, daß der gewohnheitsrechtliche Erwerb der kommunalen Funktionen nicht seltener vorgekommen ift, als die Übertragung durch einmaligen legislatorischen Aft. Die Motive aber, welche dazu geführt haben, die Schöffen mit kommunalen Funktionen zu betrauen, werden im wesentlichen diejenigen sein, welche überhaupt die Kreierung eines Ausschusses, eines Repräsentativkollegs für die Gemeinde nötig machten; wir werden fie später tennen lernen, wenn wir die Entstehung des Rates zu erklären versuchen werben (j. S. 99). Im wesentlichen aus benselben Motiven, welche in ben Städten ohne ein Schöffenkollegium die Errichtung eines neuen Organs für kommunale Zwecke veranlaßt haben, wird man in den Städten mit einem Schöffenkollegium dem bereits vorhandenen Gerichtsausichuß kommungle Funktionen übertragen haben. Nur liegt die Vermutung

<sup>254)</sup> S. meinen zweiten Auffat 218.

<sup>&</sup>lt;sup>985</sup>) Bgl. a. a. D.

<sup>\*\*\*</sup> Niesert, U.-B. I, 2, S. 475. Das "regimen" bezieht sich nur auf kommunale Angelegenheiten. Öffentliche Rechte hatte das Kloster in Coesseld nicht gehabt. Bgl. Ann. 153.

ge und wird auch durch die Urkunden bestätigt, daß man in den ädten mit einem Schöffenkollegium früher den Gedanken saste, sem kommunale Funktionen zn übertragen, während man sich in Städten ohne ein Schöffenkollegium noch nicht so bald entschloß, 1 ganz neues Organ zu schaffen. Wir sinden in der ganz kleinen kadt Münstereisel bereits im Jahre 1197 das Schöffenkollegium der Stellung eines Kommunalorgans (s. oben S. 60; vgl. ferner rhin Coesseld). Dagegen kommt es in weit bedeutenderen Städten, nn sie kein Schöffenkollegium haben, vielsach erst verhältnismäßig it zur Bildung eines Kommunalorgans (eines Kates). Es empfahl 3 eben aus praktischen Gründen, den für die Zwecke des öffentzen Gerichtes bereits bestehenden Ausschuß zugleich für kommunale vecke zu verwerten. \*\*\*357\*)

Wie bemerkt, versieht das Schöffenkollegium nur eine Zeit lang Funktionen eines Kommunalorgans. Später begegnen wir auch den Städten mit einem Schöffenkollegium neben demselben regelsig einem reinen Kommunalorgan, einem Rate. Heuslers Theorie it nun dahin, daß dieser Rat durch eine Erweiterung des Schöffenegs, durch den Hinzutritt einiger Bürger zu den Schöffen entstanden

Allein Heusler hat nicht ein stichhaltiges Beispiel dafür angeert. Für Köln hat bereits Hegel 258) nachgewiesen, daß Heuslers
evrie schlechterdings ausgeschlossen ist. Ferner weist Weiland 2589)
bie Verfassung von Neuß und Bonn hin. In Neuß 260) wird
Kommunalorgan eingesetzt, dessen Mitgliederzahl ebenso groß sein
l wie die des Schöffenkollegs! Eine "Erweiterung" des letzteren
er überhaupt eine irgendwie geartete Entstehung des ersteren aus
m letzteren werden hier selbst die raffiniertesten Interpretationsnstler nicht entdecken können. In Bonn, 261) wo dis zum Jahre
285 die Schöffen allein die kommunalen Kunktionen versehen, wird

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup>) Wie nahe bies lag, erkennt man daraus, daß auch in benjenigen indgemeinden, deren Grenzen mit denen eines öffentlichen Gerichtsbezirkes sammenfielen, im Laufe der Zeit den Schöffen kommunale Funktionen überzen wurden. Gierke, Genoffenschaftsrecht II, 513 ff. G. L. v. Maurer, Dorfzfassung II S. 65 ff.

<sup>\*58)</sup> S. oben Anm. 142.

<sup>959)</sup> Hanfische Geschichtsblätter 14, S. 34.

<sup>260)</sup> Lacomblet II, Nr. 470.

<sup>961)</sup> a. a. D. Nr. 799.

in diese m Jahre mit Rücksicht auf das fortschreitende Wachstum ber Stadt ein Rat eingesett: 12 personas vel infra, legales et fidedignas, eligant. Diese Ausbrucksweise, ber gangliche Mangel einer Bezugnahme auf bas Schöffentolleg ichließt gleichfalls die Entstehung des Rates aus demfelben aus. 262) In Roblenz 268) ferner besteht das Schöffenkollegium aus vierzehn Mitaliedern. im Jahre 1300 gebilbeten Stadtrat fiten aber nur acht Schöffen. Außerdem befinden sich barin 6 Ritter, 7 Dienstleute, 8 Burger. Wenn der Rat hier deshalb aus dem Schöffenkollegium bervorgegangen fein foll, weil er mehrere Schöffen unter feinen Mitgliedern gablt, so könnte er ebenso aut aus den Dienstleuten hervorgegangen sein, von denen ebenfalls einige Ratsmitglied find. Weiter kann man ichon ganz im allgemeinen gegen die Theorie von der Erweiterung des Schöffenkollegs zum Stadtrat die Thatsache geltend machen, daß bie Schöffen regelmäßig auf Lebenszeit, Die Rate bagegen in ben meisten Städten 264) auf eine bestimmte turze Zeit, etwa ein Jahr lang gewählt werben. Wenn die Schöffen an fich, verfaffungsmäßig in voller Rahl dem Rate angehört hatten, fo wurde gewiß nicht generell die jährliche Wahl ber Ratsmitglieder vorgeschrieben worden fein; benn ein fehr großer Teil ber letteren wurde ja dauernd, auf Lebenszeit im Amte geblieben sein. Sobann werden, nachdem neben bem Schöffenkollegium ein Rat errichtet ift, in den Urtunden über Berwaltungsangelegenheiten Schöffen und Rat neben einander genannt. 265) Diefes wäre nicht recht verständlich, wenn wirklich bas gesamte Schöffenkolleg im Rate fage; es genügte bann, allein ben letteren zu nennen. Endlich widersprechen jener Theorie auch bie Motive, welche zur Kreierung eines neuen Kommunalorgans neben bem Schöffenkollegium veranlaffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. auch a. a. O. III, Rr. 72. Durch den hier angegebenen Robus der Ratswahl in Wesel ist die Entstehung des Rates aus dem Schöffenkollegium ebenfalls ausgeschloffen.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup>) Bär a. a. D., S. 12 ff.

<sup>\*\*\*</sup> S. v. Maurer I, 613. Planck I, 26. Auf Lebenszeit werben die Ratsmitglieder in Worms (Arnold I, 302) und Koblenz (Bar 20) gewählt. Undere Beispiele bei v. Maurer. Im allgemeinen ist es erst ein Zeichen des Berfalls der mittelalterlichen Stadtverfassung, daß die Ratsmitglieder dauernd im Amte bleiben. Bgl. Schmoller in der Atschr. für preuß. Gesch. 8, S. 532.

<sup>265)</sup> Bgl. oben über Köln S. 139. Bar a. a. D. Lacomblet II, Rr. 470.

In Bonn wird der Rat mit Rücksicht auf das fortschreitende Wachstum der Stadt errichtet; er nimmt die kommunalen Funktionen ben Schöffen ab. welche fortan nur ihre urfprüngliche Rompetenz, die Blutgerichtsbarkeit, behalten. 266) Bier ift das Motiv also eine Arbeitsteilung, wie sie durch den Fortichritt der städtischen Entwidelung gefordert wird. Wenn man fich nun die Bornahme einer Arbeitsteilung, d. h. die Entlaftung der alten Behörde durch Errichtung einer zweiten zum Biel sett, so mare es ja zweckwidrig. wenn man die sämtlichen Mitglieder ber alten Behorde in die neue hinübernehmen wollte. Das Princip der Arbeitsteilung tommt am reinsten zur Geltung, indem man die neue Behorde aus anderweitig vollkommen unbeschäftigten Mitgliedern zusammensett. Vereinbar mit biesem Principe ift es allerdings auch noch, wenn einige Mitglieder des Schöffenkollegiums in die neue Beborde gewählt werben.

Ein anderes Motiv für die Kreierung eines Kommunalorgans neben dem Schöffenkollegium war in politischen Verhältnissen gegeben. Wie wir es bei Köln fanden (S. 47), wurde ein neues Organ geschaffen, um weiteren Kreisen der Bürgerschaft, nicht blos den Patriciern, Anteil am Stadtregiment zu gewähren. Auch dieser Zweck verlangt es in keiner Weise, sämtliche Schöffen zu Katsmitgliedern zu muchen. Immerhin ist es hierbei wenigstens denkbar, daß man den Kat durch Hinzuziehung von Personen aus den bisher nicht berechtigten Bürgerklassen zu den dem Patricierstande angehörenden Schöffen bildete. Doch ist selbst dasur bisher kein Beispiel nachgewiesen worden.

Wenn Heusler mit seiner Theorie von dem Zusammenhang des Rates mit dem Schöffenkolleg nur besagen wollte, daß die kommunalen Funktionen des letzteren auf den ersteren übergehen, so wäre dagegen durchaus nichts einzuwenden. Allein er legt gerade auf das äußerliche Hervorgehen des Rates aus dem Schöffenkolleg, auf die Erweiterung des letzteren zum ersteren den Hauptwert.

Übrigens hat das Schöffenkollegium nicht überall sofort so vollständig wie in Bonn seine Funktionen an das neu errichtete Kommu-

<sup>\*\*\*)</sup> In diesem Zusammenhange erinnere man sich der Theorie Heusters, daß das Wesen der Ratsgewalt nicht in kommunalen Funktionen, sondern in öffentlich:rechtlichen Besugnissen bestehe!

nalorgan abgegeben. Es kommt auch, wie bereits angedeutet, 267) vor, daß es noch in gewisser Weise an der Verwaltung der kommunalen Angelegenheiten neben dem Rate beteiligt ift. —

Wir sehen also, daß die Behauptung von dem Zusammenhang zwischen Stadtrat und Schöffenkollegium sehr erheblicher Einschränkungen bedarf: erstens hat nur in einem Teile der deutschen Städte das Schöffenkollegium die Stellung eines Kommunalorgans gehabt, da es nur in einem Teile der deutschen Städte Schöffen überhaupt gegeben hat; zweitens liegen die kommunalen Funktionen, welche die Schöffenkollegien eine Zeit lang neben ihren Funktionen als Organ des öffenkollegien eine Keit lang neben ihren Funktionen als Organ des öffenklichen Gerichts versehen, nicht im Wesen des Schöffentums, sondern werden den Schöffen erst übertragen; drittens ist von einem sormellen Hervorgehen des Nates aus dem Schöffenkollegium in den Städten, in welchen neben demselben im Laufe der Zeit ein Nat errichtet wird, nicht die Nede.

Man hat sodann den Stadtrat mit einem "Territorialrat" in Zusammenhang gebracht; namentlich ift dies von Heuster geschehen. 268) Allein der lettere hat eigentlich bereits selbst die Unhaltbarkeit seiner Er giebt erftens zu, daß der Territorialrat fein Theorie aufgedectt. Areis von ständigen Mitaliedern war. Darf man ihn daher als "Rat" bezeichnen? Fügen wir noch hinzu, daß er auch kein "territorialer" Rat war, da im 12. Jahrhundert (für welches Heusler seinen Territorialrat konstruiert) die Territorien noch zu wenig konsolidiert sind, als daß diese Bezeichnung sich rechtfertigen ließe. 269) Aweitens bebt Heuster bervor, daß zu dem Territorialrat dam Burger zugezogen werben, wenn es fich um fpecififch ftabtische Ar 96 legenheiten handelt, 270) und macht ferner Fälle namhaft, in welche bei der Erledigung städtischer Angelegenheiten nur Bürger um 🎫 gefragt werden. Es besteht mithin gar keine Verbindung zwis den Bürgern und den anderen Mitgliedern des angeblichen "Te torialrats"! Drittens erklärt Heusler, die vom Bischof in städtis

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup>) S. Anm. 265.

nur für die Bischofsstädte zu. Sine allgemeine Erklärung für die Entsteham bes Rates giebt sie also jedenfalls nicht.

<sup>269)</sup> Meine landständische Berfassung I, Rap. II.

<sup>970)</sup> Ursprung 166.

Angelegenheiten um Rat gefragten Bürger seien die Schöffen, resp. Gerichtsbeisitzer des Stadtgerichts. Die ganze in langatmiger Polemik jegen Maurer vorgetragene Theorie vom "Territorialrat" schrumpft ilso nach Heusters eigenen Zugeständnissen dahin zusammen, daß der Bischof, bevor die Stadt einen eigenen Rat hatte, bei der Erledigung tädtischer Angelegenheiten die Schöffen, resp. Gerichtsbeisitzer zuzog. Dit anderen Worten: diese Theorie reduciert sich auf die Theorie vom Ursprung des Rats aus den Schöffen, resp. Gerichtsbeisitzern. 271)

Wie in dem Schöffenkollegium, so hat man ferner in der gechworenen Schutgilde einen äußeren Untnüpfungspunkt für den aufommenden Stadtrat gesehen. In vielen Städten — wir kommen ogleich darauf zurud -- führt der Gemeindeausschuß nicht den Ramen Rat, sondern "Geschworene". Go beißt 3. B. der Gemeinde-:usschuß in Freiburg i. Br., bevor er den Titel "Rat" annimmt, coniuratores fori;272) in Hagenau nach dem Privileg von 1164 coniurati civitatis. 278) Ganz allgemein findet sich die Bezeichnung n den öfterreichischen Städten, wie es denn in dem Privileg für Eulln von 1270 heißt: Volumus, ut 12 iuratos, sicut in aliis iostris civitatibus est consuetum, ad promovenda utilia et nonesta ac eius contraria removenda habere debeat civitas. 274) Im Laufe der Zeit nehmen die Geschworenenkollegien den Titel Rat in oder führen wenigstens den neuen neben ihrem alten. 275) Beschworenen erklärt nun Gierke 276) ohne weiteres für einen Gildeusschuß. Allein dieselben haben mit einer geschworenen Schutgilde tur das eine gemein, daß fie auch einen Schwur geleiftet baben.

<sup>371)</sup> Wenn der Bischof in allgemeinen Landesangelegenheiten neben seinen Elerikern und Ministerialen auch eine Stadt um ihre Zustimmung fragt, so hat as mit den inneren Verhältnissen der letzteren nichts zu thun, sondern gehört ur Vorgeschichte der landständischen Verfassung.

<sup>878) 3</sup>tfchr. f. d. Gefch. bes Oberrheins 1886, S. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup>) Gaupp I, 100 §. 26. Andere Beispiele bei Maurer I, 555, 576 ind 584. Mittelrhein. U.-B. III, S. 1077; v. Richthofen, Untersuchungen iber friesische Rechtsgeschichte I, 174 und 177 Anm. I. Pols, Westfriesche tadrechten I, Inleiding p. 59.

<sup>274)</sup> Lufchin v. Gbengreuth 209.

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup>) Bgl. Maurer a. a. D. Urf. aus Kelheim von 1440: consules sive urati opidi.

<sup>276)</sup> Genoffenschaftsrecht I, 273.

Vollkommen mit dem gleichen Rechte wie diese Geschworenen könnte man jede beliebige andere Mehrheit von Versonen, die einmal etwas beschworen haben, für Gildeausschüsse erklären. Die Urkunden fagen uns felbst, welche Beziehung der Titel Geschworene bat. meindeausschuffe leiften, wie es scheint, ganz gewöhnlich 277) einen Umtzeid. So heißt es in dem Privileg für Speier von 1198878) von dem zu wählenden Gemeindeausichuß: per iuramentum ad hoc constringuntur, ut universitati, prout melius possint et sciant, provideant u. f. w. In Enns 279) geht der Eid bes Gemeindeausschuffes dabin, nach beftem Willen Verfügungen zu treffen über alle Dinge, die zu der er und nuz der stadt gehorend. In Wipperfürth280) schwören Bürgermeister und Rat, ebensowohl die Rechte des Stadtherrn wie der Stadt mahren zu wollen. 281) Bon diesem Gid, von "dem eidlichen Gelöbnis der Treue gegen ben Stadtherrn und der Gewissenhaftigkeit in der Amtsführung"288) erhalten die Gemeindeausschuffe in jenen Städten offenbar den Titel Geschworene. 288) Wie wenig derselbe eine Beziehung auf irgend einen Gildevorstand ausdrückt, erkennt man ferner auch aus ber anderweitigen Verwendung, welche er findet. Vor allem ift er die gebräuchlichste Bezeichnung des Gemeindeausschuffes der Landgemeinde

<sup>277)</sup> Sine Abweichung finde ich nur in Köln, wo nach der Behauptung des Erzbischofs Konrad der Rat aus non iurati besteht; s. den kölner Schied von 1258 dei Lacomblet II, S. 247 §. 43. Vielleicht aber ist diese Behauptung auch unrichtig; s. die Bemerkung der Schiedsrichter a. a. D. S. 251 zu §.  $^{43}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup>) S. Anm. 251.

<sup>279)</sup> Lufchin 208.

<sup>28°)</sup> v. Lebebur, allg. Archiv 9, S. 276.

<sup>281)</sup> Bgl. U.:B. ber Stabt Straßburg I, S. 477 §. 1.

<sup>282)</sup> Luschin 209. Richt in allen Städten leiftet ber Gemeindeausschuß bem Stadtherrn einen Sid. Es fommt dabei auf die größere oder geringere Abhängigkeit der Gemeinde an.

<sup>288)</sup> Die Bezeichnung Geschworene für ben Gemeindeausschuß findet sich vorzugsweise im schwädischen und bairischen Gebiete (wozu ja auch Österreich gehört). Es hängt das ohne Zweisel damit zusammen, daß diese Gebiete das Schöffenkollegium nicht kennen. In den Städten mit einem Schöffenkollegium konnte man die kommunalen Funktionen diesem übertragen. Dagegen in den Städten ohne ein solches mußte man ein ganz neues Organ für kommunale Angelegenheiten schaffen, und dieses nannte man dann Geschworene — eine in der That sehr naheliegende Bezeichnung.

S. 10)<sup>284</sup>) und zwar wiederum mit Rücksicht auf den Amtseid delben. 285) Sodann heißen so mitunter die Schöffen des öffentjen Gerichts, gleichfalls ihres Amtseides wegen. 286) Auch Geworene der Frohnhöfe giedt es. 287) Endlich sinde ich den Titel Bezeichnung der Vertreter der einzelnen Paciscenten in Bündnissen Landesherren und Städten 288) und als Bezeichnung der Abgesichen der Friesen zu ihren Landesversammlungen. Bei dieser unnigsachen Bedeutung des Wortes darf man wohl annehmen, daß der allgemeine Ausdruck für "Deputierte", "Ausschuß" war. Die schworenen der Stadtgemeinde sind daher nichts weiter als der abtgemeindeausschuß.

Wohl die merkwürdigste Ableitung eines Kommunalorgans hat mprecht mit seiner Behauptung von dem Ursprung der kölner cherzeche aus der kölnischen coniuratio von 1112 aufgestellt. Der ronist berichtet zu diesem Jahre: coniuratio Coloniae facta est dibertate. 289) Lamprecht 290) sieht in der hier geschlossenen aiuratio die Richerzeche; er übersett mithin die Worte coniuratio ta est: es bilbete sich eine Genossensche, wie Hegel nachgewiesen hat, enfalls nicht vor der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts existiert t. Wie wir hier also wiederum einmal sehen, hat die gar zu zu zu he hypothese ihren Grund nur in einer mangelnden Kenntnis. wen wir aber den Fall, dies Hindernis für die Erklärung Lamprechts

<sup>284)</sup> Die Bezeichnung bes Landgemeindeausschuffes als Geschworene kann ht etwa eine Entlehnung aus der Stadtversaffung sein. Denn der Landsmeindeausschuß heißt auch am Riederrhein, wo Geschworene in den Städten st gar nicht vorkommen, ganz gewöhnlich so.

<sup>288)</sup> Lamprecht I, 321: die Geschworenen der Gemeinde Erpel leisten ein ramentum solite fidelitatis.

<sup>286)</sup> Sohm, frantische Reichs: und Gerichtsverfassung 379. Der Amtseid r Schöffen wird oft erwähnt; f. Planck I, 103 und Lacomblet II, Nr. 696.

<sup>287)</sup> Sohm a. a. D. G. L. v. Maurer, Frohnhöfe IV, 119 ff.

<sup>288)</sup> Lacomblet III, 766.

<sup>289)</sup> Hegel, Städtechroniken, Band 12, Ginl. S. 21 und 27; Band 14, nt. S. 67.

<sup>290)</sup> Stizzen zur rheinischen Geschichte 120. Übrigens wiederholt Lamprecht, e ich aus Wait V, 367 Anm. 5 ersehe, nur eine Hoppothese Lamberts. Die klärung, welche v. Maurer I, 179 von der coniuratio giebt, ist jedenfalls ünder als die Lamprechts, obwohl ich sie auch nicht teile.

wäre nicht vorhanden, und analpsieren wir im übrigen seine Inter-Eine methodische Interpretation hat vor allem festzustellen. welche Bedeutung den einzelnen Worten nach dem in den Urkunden porliegenden Sprachgebrauch autommt. Das Wort libertas zunächst bezeichnet nirgends etwas unbestimmtes allgemeines, sondern stets etwas bestimmtes fonfretes. Es geht auf die Erimierung des Stadtgebiets aus dem Landgerichtsbezirk, auf die Bahl der Gerichtspersonen, die Beschränkung der Rriegspflicht, ber Schappflicht, ber Dienstpflicht, 291) ferner auf die Freiheit der Allmendenutung, die Unabhängigkeit der Stadt in der Regelung von Sandel und Gewerbe, den freien Bezug der Gemeindestrafgelder, die Wahl der Kommunalorgane u. f. w. Die Worte conjuratio facta est sodann bedeuten unzweifelhaft nichts weiter als: es entstand eine Berschwörung. Daß conjuratio, wie Lamprecht will, eine Genoffenschaft, ein corpus bezeichnet, daß gar coniuratio facta est den Sinnn: "es wurde eine Genossenschaft gebildet" bat. dürfte durch tein urkundliches Material belegt werden können. Wenn uns also berichtet wird: conjuratio facta est pro libertate. so werden wir anzunehmen haben, daß man sich verschwor zur Erreichung. resp. Behauptung eines oder mehrerer jener aufgezählten Rechte. Der Erzbischof wollte etwa die Kriegspflicht der Bürger in ungebührlicher Weise steigern ober verlangte Steuern, die sie bis dahin nicht gezahlt batten u. f. w. - gegen folche Bersuche, zur Behauptung ber alten Freiheit, verschwor man sich. Vielleicht handelte es sich auch um benselben Gegenstand wie bei dem Aufstand in dem vorhergehenden Jahrhundert unter Erzbischof Unno. Wir wiffen, daß Röln eine unabhängige Gemeinde war; möglicherweise ist durch die Verschwörung von 1112 ein Versuch des Erzbischofs, die Gemeinde abhängig zu machen, zurückgewiesen worden. Im Sinblick auf die vorausgegangenen politischen Verhältnisse könnte man endlich auch annehmen, daß ber Erzbischof über die Stadt wegen ihrer Abtrunnigkeit ein Strafgericht verhängen wollte, wogegen sich die Stadt zur Wehr fest. 292)

<sup>291)</sup> S. meinen zweiten Auffat S. 201, 223, 231, 237 ff. Bgl. Gengler, Stadtrechte 101 ff.

<sup>292)</sup> Hegel a. a. D. bezieht die Worte des Chronisten auf die Entstehung einer geschworenen Sinigung der Bürger im technischen Sinne (wie sie in Frankreich und den Riederlanden vorkommen). Dies ist philologisch ohne Zweifel zulässig. Auch das Wort libertas spricht nicht dagegen, da jene ge-

-<u>-</u>:

=:

·=

= :

>

.

: :

==

Ë

×

•

\_:

2-

استفا

٠

تتكة

油口

cher.

ilu =

hreō:

ngia

quiyi

Dar :

raight

نبته 🛭 ا

Sntile C

pie ne

gijó :

a jent i

٠,

Müssen wir hiernach den soeben erwähnten Körperschaften die Bedeutung von Anknüpfungspunkten für den austommenden Stadtrat absprechen, so haben wir dagegen selbst oben (S. 84) hervorgehoben, daß ein äußerer Anknüpfungspunkt für die Bildung des Stadtrates wohl vorhanden gewesen sein könnte, nämlich der Landgemeindeausschuß, die sog. "Geschworenen". Landgemeindeausschuß und Stadtgemeindeausschuß (Rat) stimmen in ihrer allgemeinen Stellung überein. Es lassen sich dem auch thatsächlich Beispiele dafür anführen, daß der Ausschuß einer Landgemeinde im Laufe der Zeit den Titel Rat angenommen hat. 2023) Allein sie stammen erst aus späterer Zeit. In der Periode, die süruns vornehmlich in Betracht kommt, kann ein Übergang eines Landgemeindeausschusses in einen Stadtrat aus dem einsachen Grunde nicht erfolgt sein, weil es, wie früher bemerkt (S. 9), Landgemeindeausschüsse noch überhaupt nicht gab; die Stadtgemeindeausschüsse sind älter als die Landgemeindeausschüsse.

Unter biefen Umftanden bleibt uns nur übrig zu fonftatieren, daß es im großen und ganzen gar keinen Anknüpfungspunkt für ben entstehenden Stadtrat gegeben hat. Bu bieser Thatsache werden sich frilich die Vertreter der herrschenden Ansicht schwerlich bekennen; in der bisherigen Litteratur wird unter jeder Bedingung ein Anmüpfungspunkt festgestellt. Für den Studenten, welcher zur Erlmgung der Dottorivurbe die Berfassungsgeschichte einer Stadt schreibt, bandelt es sich regelmäßig nicht darum, ob ein äußerer Anknüpfungspunkt vorhanden ift, sondern nur um die Frage, welcher es ift. Allein die Neigung, alle neuen Institute aus schon vorhandenen anderen, mögen fie auch einen grundverschiedenen Charafter haben 294), hervorgeben zu lassen, ist durchaus unwissenschaftlich; denn nachweislich entsteht wohl die Mehrzahl ber Institute vollkommen neu; bas auftommende Bedürfnis schafft sich ganz neue Formen. Der Eifer, mit welchem man überall einen Anknüpfungspunkt für den aufkommenden Stadtrat nachzuweisen sucht, steht im engen Zusammenhang mit einer

schwere Ginigungen sich regelmäßig der Erwerb bestimmter konkreter Borrechte dum Ziel setzten. Allein man findet ja später gar keine Spur von einer solchen Sinigung.

<sup>298)</sup> v. Maurer, Dorfverfassung II, 71. Gierke, Genossenschaftsrecht II, 516. Lamprecht I, 322.

<sup>204)</sup> Auf einige charatteristische Beispiele bieses Berfahrens habe ich bereits in meiner lanbständischen Berfassung I, Anm. 260 c und II, S. 62 ff. hingewiesen.

großen Gleichgiltigkeit gegen die Frage, woher die Gewalt des Stadtrates stammt, welches die Grundlage ist, auf der er sich erhebt, zu welchem Zwecke er errichtet wird. Und doch ist diese Frage, wie wir bereits hervorgehoben haben, der Kern der ganzen Kontroverse von der Entstehung der deutschen Stadtgemeinde. Es hat kein historisches Interesse, äußere Anknüpfungen sestzustellen, während man sich um die allgemeine Rechtsgrundlage nicht kümmert. Die allgemeine Rechtsgrundlage ist das überall gleiche, die Form der Entstehung des Rates eine örtlich verschiedene.

Aus dem oben zusammengestellten urkundlichen Material, welches die specifische Obliegenheit des Rates (oder eines entsprechenden Rommunalorgans mit anderem Namen) angiebt, geht hervor, daß ber Rat sich auf ber in ber Landgemeindekompetenz gebotenen Grundlage erhebt, daß seine Kompetenz die Kompetenz der Landgemeinbe in einer weiteren Entwickelung ift. Gerade bei ber Ginfetung eines Gemeindeausschusses wird auch ausdrücklich seine Thätigkeit in kommunalen Angelegenheiten als ber Zweck bezeichnet, um beffen willen er eingesett wird. Dieses besagen die oben angeführten Urfunden von Halberftadt (S. 33) und Speier (S. 94). Der Aweck der Einsehung des Gemeindeausschuffes in Enns ferner ift. Verfügungen zu treffen über allerlei "hendl der chaufmannschaft und von allen andern dingen, die zu der er und nuz der stadt gehorend. (1995) Nach der Gründungsurtunde von Mettmann (1424)296) find die Schöffen für die Rechtsprechung da, Bürgermeister und Rat dagegen, um der Gemeinde nutze ind beste zu befördern. In Hildesheim297) werden Räte eingesetzt, um für die utilitas communis thätig 311 Diese allgemeinen Ausbrucke wollen andeuten. daß der Rat um der Beförderung der Wohlfahrt der Gemeindegenoffen willen da ift. Man sieht, wie wenig Beuslers Ansicht zutrifft, daß der Rat von Haus aus und in erfter Linie eine Einrichtung für bie Zwede ber Rechtsprechung im öffentlichen Gericht ift. Allerdings hat der Rat zu seinen kommunalen Funktionen auch Funktionen der öffentlichen Gewalt hinzu erhalten. Wie früher bemerkt (S. 3 u. 58), find alle Erwerbungen ber Stadt auf militärischem, finanziellem, gerichtlichem

<sup>295)</sup> Luschin 208.

<sup>&</sup>lt;sup>296</sup>) Lacomblet IV, Nr. 156.

<sup>297)</sup> Döbner, S. 63.

Gebiet Erwerbungen der Stadt gemeinde. Da nun der Rat Drgan der Gemeinde ift, so übt er auch die darauf bezüglichen Funktionen aus, also militärische, finanzielle, gerichtliche. Insbesondere nimmt er in vielen Städten die Stellung eines Urteilerkollegiums im öffentlichen Gericht ein. 208) Daher wird die Besorgung dieser Geschäfte ein mitwirkendes Motiv zur Einsetzung des Rates gewesen sein. So verhält es sich nach dem zweiten straßburger Stadtrecht. 200) Dasselbe berichtet von der Einsetzung eines Rates und weist der neu eingesetzen Behörde die Funktion eines Urteilerkollegiums zu. Es ist also offenbar die Wahrnehmung dieser Funktion ein Zweck seiner Einsetzung. Allein sie ist nicht der einzige Zweck: das Stadtrecht überträgt der neuen Behörde zugleich auch Funktionen aus dem Gebiet der inneren Verwaltung. 800)

In dem hiermit umschriebenen Geschäftstreis übt der Rat die Bertretung der Gemeinde; er ift ihr Ausschuß, ihr Repräsentativ-Als Repräsentativfolleg hat er den Zweck, die Befragung der fämtlichen Bürger bei der Erledigung der kommunalen Angelegenbeiten überflüffig zu machen; er entlaftet bie Gemeinde. Bugleich bietet er die Gemähr einer forgfältigeren und fachgemäßeren Erledigung der Geschäfte, wie dies bei einem auserwählten Rreis befonders geeigneter, langere Beit im Amte bleibender Mitglieder in ber Ratur ber Sache liegt. Das Bedürfnis nach ber Errichtung eines Rates wird baber in dem Zeitpunkt eintreten, in welchem die Geschäfte sich so vermehren, daß eine Entlaftung der Gemeinde wünschenswert erscheint, und in welchem die Geschäfte so kompliciert werden, daß die einfache Erledigung in der großen Gemeindever-. fammlung nicht mehr genügt. Diefer Zeitpunkt war einmal — bas beutet bas Brivileg für Bonn (S. 91) an — durch bas Wachstum ber Stadt und die steigende Intensität der Berwaltung gegeben.

<sup>298)</sup> Da bies jedoch keineswegs für alle Städte gilt (vgl. z. B. Planck I, 110), so fällt schon damit Heuslers Theorie. Wenn Arnold, Freistädte I, 213 behauptet, die politische Selbständigkeit habe zur Bildung eines Rates geführt, so meint er dabei "politisch" wohl nicht im technischen Sinne.

<sup>200)</sup> U.B. ber Stabt Strafburg I, S. 477 ff.

<sup>\*\*\*</sup> S. 480. \*Außerdem gehört auch von der jurisdiktionellen Thätigkeit bes Rates ein Teil wohl zur Burdingskompetenz (f. oben S. 76) und ist alsokommunalen Ursprungs; s. §§. 7 und 8.

Sodann war dafür der Übergang von Rechten des Landesherrn und namentlich des Gemeindeherrn auf die Gemeinde maßgebend; die Zuruddrängung des Einflusses der landesherrlichen und gemeindeherrlichen Beamten steht in Korrespondenz mit einer Vermehrung der Geschäfte für die Gemeinde. 301)

Wenn die Stadt Schöffen batte, in ihnen bereits ein Rollegium besaß, so konnte sie diesem die Funktionen eines Gemeindeausschusses mit übertragen (basselbe versah fie fo lange, bis die Rreierung eines eigenen Kommunglorgans baneben nötig wurde). Underenfalls mußte fie ein ganz neues Rollegium ichaffen. Das ältefte bekannte Beispiel liefert die oben (S. 33) besprochene halberftädter Urtunde vom Jahre 1105.802) Hier wird zwar nicht berichtet, daß bereits ein Gemeindeausschuß eingesetzt worden fei, aber boch die Ginfetung eines solchen in Aussicht genommen. 808) 3m weiteren Berlaufe bes 12. Jahrhunderts begegnen wir dann schon in einer ganzen Anzahl von Städten einem Gemeindeausschuß. Die altesten Nachrichten nennen ihn noch nicht Rat. In der halberftädter Urtunde wird ihm kein bestimmter Name beigelegt. 808) In der vielleicht zweitälteften Urkunde von Freiburg i. Br. (f. S. 93) trägt er die Bezeichnung Marktgeschworene; in Hagenau die ähnliche coniurati civitatis. frühesten führt er den Titel Rat (consules) in Medebach (1165)806) und in Lübeck (1188). 807) In der folgenden Zeit mehren fich rasch

<sup>301)</sup> Bgl. auch Weiland, hanfische Geschichtsblätter, Band 14, S. 26.

<sup>\*0°)</sup> In halberftadt gab es tein Schöffenkollegium.

<sup>\*\*\*</sup> Reiner Wiberlegung bebarf es, wenn Arnold, Freistäbte I, 171 (und ihm folgend Heusler, Ursprung 167) in der wormser Urkunde vom Jahre 1106 (urbanorum communi consilio . . . fieret restitutio) den Stadtrat, eine stehende Behörde sieht. Die betr. Worte bedeuten einsach: mit dem allgemeinen Gutachten der Bürger. Richt besser sieht es mit der Interpretation Arnolds a. a. D. S. 176.

<sup>\*04)</sup> Bgl. Weiland a. a. D.

<sup>\*05)</sup> Bgl. Anm. 251 über Speier.

<sup>306)</sup> Gengler, Stadtrechte 284 §. 20.

Frensborff, Berfassungsgeschichte von Lübeck 27 ff. G. L. v. Maurer I, 251 ff. und 585. Die Frage, ob nicht vielleicht schon im Jahre 1163 ein Gemeinbeausschuß mit dem Namen "Rat" in Lübeck vorhanden gewesen ist, will ich hier nicht erörtern. — Maurer führt als noch frühere Beispiele Freiburg und Soest an. Allein die betr. Stelle des freiburger Stadtrechts stammt aus späterer Zeit; s. Ztschr. b. Gesch. des Oberrheins 1886, S. 170 ff. Und

die Beispiele; 308) der Gebrauch des Wortes in den Reichsgesehen Friedrichs II. zeigt, daß dasselbe damals bereits ganz gewöhnliche Bezeichnung des Gemeindeausschuffes war. Doch konkurrieren längere Zeit-noch in manchen Städten andere Titel, insbesondere der Titel Geschworene. 309)

Den Namen Rat balt Maurer (I. 586) aus beachtenswerten Gründen für einen genuin beutschen. Da indessen in Italien ber Titel consules früher vorkommt und die altesten deutschen Urkunden, welche von einem Gemeindeausschuß sprechen, ihn noch nicht kennen. ba ferner im 12. Jahrhundert sehr nahe Beziehungen zwischen Stalien und Deutschland bestanden 810) und speciell die Urfunden, welche zuerst bas Wort Rat nennen, bon Fürften herrühren, welche fich lange in Italien aufgehalten hatten (Erzbischof Reinald von Röln und Friedrich I., resp. Heinrich der Löwe811), so tann man die Vermutung einer Entlehnung des Wortes aus Italien nicht schlechterdings abweisen. Allerdings beint in Italien nicht wie in Deutschland bas Mitalied bes Repräsentativfollegs consul, sondern das Magistratsmitglied. Indessen ist doch ein tertium comparationis darin gegeben, daß das Konsulamt ebensowohl in Deutschland (worüber sogleich näheres) wie in Stalien Ausdruck ber Selbständigkeit der Gemeinde gegenüber dem Stadtherrn ift. In den meiften (nämlich den abhängigen) deutschen Städten ift, wie wir unten feben werden, der Gemeindevorsteher (Magistrat) in der ersten Zeit der städtischen Entwicklung noch ab-

ebenso rührt das soester Stadtrecht bekanntlich nicht aus dem Jahre 1220, wie die Stitionen angeben, her, sondern ist eine späte Bearbeitung. Über Speier vgl. Schaube in der citierten Itsch. 445 ff. und oben Anm. 251. Wäre der Titel Rat früher allgemeiner verbreitet gewesen, so wäre vielleicht auch die kölner Richerzeche Rat genannt worden.

<sup>308)</sup> Bgl. Maurer a. a. D. In Utrecht treten bie consules civitatis (12) zuerst im Jahre 1196 auf (neben ben scabini); s. S. Muller, de Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. Inleiding p. 17.

<sup>\*\*\*</sup> Sin anderer Titel ift rectores: Gaupp I, 152 §§. 4 und 7. In Utrecht finde ich, daß später (nachweislich seit 1233) neben den Räten noch iurati auftreten. Muller a. a. D. p. 18.

<sup>\*\*10)</sup> In meinem zweiten Auffat 203 Anm. 3 habe ich auf eine Urkunde aufmerksam gemacht, welche ergiebt, daß man im 12. Jahrhundert thatsächlich bie beutsche und italienische Stadtverkassung mit einander verglich.

<sup>\*11)</sup> S. Anm. 307.

hängig, noch gemeindeherrlicher Beamter geblieben; 312) der Rat das gegen ist von Anfang an im wesentlichen reines Gemeindeamt, aus freier Wahl hervorgehend. Es liegt nun auf der Hand, daß gegensüber diesem den italienischen und deutschen Konsuln gemeinsamen Charakterzuge ihre Verschiedenheit zurücktreten mußte, und es wäre insofern die Übernahme des Titels verständlich. 818)

Der Titel Rat wird jum auszeichnenden Titel der Stadtgemeindeausschüffe;814) die später aufkommenden Landgemeindeaus. schuffe nehmen ihn nur ausnahmsweise an. Natürlich ist die Führung bes Titels nicht durch irgend welche rechtliche Bestimmungen geregelt. Es verhält sich mit der Annahme des Ratstitels offenbar nur so, daß derselbe als vornehmer galt und nach allgemeiner Anschauung allein die Stadtgemeindeausschuffe ihn sich beizulegen für befugt erachtet wurden. Ganz ähnlich liegt die Sache mit der Siegelführung. Bon einem Recht der Siegelführung ift im Mittelalter nirgends die Rede. Wir bemerken nur, daß diese ober jene Versonenklasse, sobald sie zu größerem Ansehen gelangt, ein Siegel annimmt. So beginnen bie Ministerialen im 13. Jahrhundert, in welchem sie ihre alte Abhängigkeit abwerfen, Siegel zu führen. 815) Die entsprechende Beobachtung finden wir nun auch bei den Gemeindefiegeln. dem platten Lande haben nur (übrigens auch nicht sämtlich) die öffentlichen Gerichte ein Siegel;816) die Gemeinden nicht.

<sup>\*1\*)</sup> Speciell in Mebebach, wo wir in Deutschland zuerst mit Sicherheit bem Konsultitel begegnen, ist nach bem betr. Privileg von 1165 ber Gemeinde-vorsteher ber gemeindeherrliche villicus (§. 19).

<sup>\*1\*)</sup> Überdies nimmt ja, wie oben hervorgehoben, der Stadtrat in den beutschen Städten des Mittelalters auch an den Funktionen teil, die sonst dem Magistrat zustehen.

<sup>314)</sup> Bgl. bas charakteristische Beispiel bei Gierke, Genoffenschaftsrecht II, 516, Anm. 197.

<sup>\*18)</sup> Meine lanbständische Berfassung II, S. 30. Daselbst habe ich noch andere Analogien namhaft gemacht. Bgl. auch Al. Schulte im U.-B. der Stadt Strafburg III, Ginleitung, S. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Höchft intereffante Mitteilungen über die Gerichtssiegel in Stadt und Land enthält die von W. Harleß in der Ztschr. des bergischen Geschicksvereins 20, S. 117 ff. herausgegebene Beschreibung der bergischen Gerichtsvorganisation; vgl. z. B. S. 136, 143, 147, 150, 154, 156, 157. Wie schafzwischen Gerichtsvorschen Gerichtsprechen Geric

Städten kommen anfangs nur Gerichtssiegel vor; erst seit dem 13. Jahrhundert (nur vereinzelt schon im 12.), in welchem sie zu größerer Bedeutung gelangen, treten bazu Gemeindesiegel. 817)

Der Stadtrat tann entweder allmählich, auf gewohnheitsrechtlichem Wege entstanden sein ober einem einmaligen legislatorischen Atte seine Eristenz verdanken. Trobdem indessen sonst die gewohnbeitsrechtlichen Bildungen im Mittelalter eine fo große Rolle spielen, icheint die erstere Art für die Entstehung des Stadtrates doch kaum in Betracht zu kommen. Wohl gieht ber Gemeindevorsteher (refp. ber Gemeindeherr) in der Zeit, in welcher ein Rat noch nicht vorhanden ift. einige angesehene Bürger bei der Erledigung der Gemeindegeschäfte zu. 818) Er ift nicht dazu verbunden, sondern thut es nach Belieben: und es handelt sich dabei ferner um keinen ftandigen Bersonentreis. sondern um freie Auswahl. Es ist dies ganz dasselbe Berhältnis, wie wir es in den Landgemeinden finden, wo der Gemeindevorsteher auch unter Umständen nach freier Auswahl einige angesehene Gemeindemitglieder zuzieht. Man konnte nun annehmen, baß der Rreis jener Bürger allmählich ein ständiger geworden und ihre Zuziehung rechtlich geordnet ift. Ein folcher allmählicher Übergang märe jedoch nur dann denkbar, wenn die betreffenden Burger bauernde Mitglieder bes neuen Rollegiums murben (wie es 3. B. beim Rurfürstenkollegium der Fall gewesen ift). Die Ratsmitglieder in den meisten Städten nur eine bestimmte Zeit. etwa ein Jahr lang ihr Amt bekleiden, jährlich neu gewählt werben. to tann die allmähliche Entstehung des Ratskollegiums nur in selteneren Fällen vorgekommen fein. Wir haben überdies fo zahlreiche Rachrichten über den Aft der Errichtung von Stadträten, daß die Gin-

<sup>\*\*1&#</sup>x27;) Lacomblet I, Rr. 366 (1149). Arnold I, 305 ff. U.-B. von Duebstinburg II, Sinl. S. 15. Stephan, Berfaffungsgeschichte von Mühlhausen 29. Trensdorff, Dortmunder Statuten, Einleitung 56. Bär, der koblenzer Mauerstau 15. Unbedeutende kleine Städte haben auch noch in späterer Zeit kein Semeindesiegel. Bgl. Lac. Arch. IV, 147.

<sup>318)</sup> Bgl. z. B. die meliores civitatis im Privileg für Toul von 1069 . 2 bei Bait, Urkunden, (2. Aufl.) S. 16 (der villicus ist der Gemeindes orsteher). S. ferner Bait, Versassungsgeschichte V, S. 363. Übrigens ist die Errichtung des Rates vielsach offendar die Bildung eines Ausschusses aus den meliores civitatis; s. Anm. 140. Meliores civitatis bedeutet offendar oft die Gesamtheit der angesehenen Bürger (Vatricier).

setzung berselben burch einen einmaligen legislatorischen Aft schon beshalb Regel gewesen sein muß.

Wie bereits angebeutet, ift die Errichtung eines Rates (reb. eines irgendwie benannten Gemeindeausschuffes) ber Ausbruck für ben Erwerb größerer Selbständigkeit seitens ber betreffenden Stadt. Heuster läßt allerdings ben Rat überall auf friedlichem Wege, unter 3w ftimmung bes Stadtherrn entstehen; erft in einer späteren Beriobe tomme es zu Streitigkeiten zwischen Stadtherrn und Stadtrat. Überhaupt entwidle sich die Stadt in der erften Zeit in umetrubtem Einvernehmen mit dem Stadtherrn. Heuster erklärt die Ansicht Begels, daß in gemissen Städten der Rat einen revolutionären Uriprung habe, für innerlich unmöglich und geht bis zu dem Sate fort (Ursprung ber beutschen Stadtverfassung 207): "Es widerspricht aller Geschichte, daß der Rat von Anfang an einer Opposition gegen die bischöfliche Bogtei entsprungen sei." Allein diese scharfe Unterscheidung zweier Berioden ift eine feiner vielen willfürlichen Ronftrultionen. Wir haben bereits aus ber ersten Reit ber ftäbtischen Entwicklung Nachrichten über Konflitte zwischen Stadtherrn und Stadt (es braucht nur an die rheinischen Bischofsstädte erinnert zu werden). 819) Was sodann die Kreierung eines Rates als spezielles Streitobjekt zwischen beiden Parteien betrifft, so haben wir zu konstatieren, bak der Rat fast überall frei gewählt wird. Wenn er überall unter Bustimmung des Stadtherrn aufgekommen wäre, so mußten sich boch, wenigstens in ber erften Zeit, einige Beispiele entdeden laffen, baß er unter der Mitwirkung des Stadtherrn gewählt wird. folche Beispiele find äußerst gering an Bahl, blos von kleinen Stäbten und dabei noch zum Teil erft aus späterer Zeit bekannt. 380) In größeren wird nur im Kampf von der einen Bartei die Behauptung aufgestellt, daß die Errichtung eines Rates ohne Zustimmung bes Stadtherrn ungefetlich fei. 881) Es hatte ja fo, wie Beusler es fich benkt - daß der Rat zunächst ein stadtherrliches Inftitut ift und fich erft allmählich emanzipiert - fein konnen; ein folcher Borgang

<sup>\*19)</sup> Bgl Wait VII, 400.

aso) Gengler 256 §. 8. v. Maurer I, 595. Meine landständische Berfassung I, Anm. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>881</sup>) Hegel, Städtechroniken 14, S. 59. U.B. ber Stadt Straßburg <sup>I</sup>, Nr. 160. Bär, ber koblenzer Mauerbau 16 Anm. 1.

wäre benkbar. Allein wohin gelangt man, wenn man alles, was bentbar ift, auch sofort für hiftorisch ausgiebt! Siftorisch ift ber Rat in der überwiegenden Bahl der Fälle von Anfang an reines Gemeindeamt. Unter diesen Umftanden ift es verftandlich, wenn der Rat oft auch einen revolutionären Ursprung hat. Bergegenwärtigen wir uns zuerft die Verhältnisse der abhängigen Gemeinden. Die Umter berselben, insbesondere das Gemeindevorsteheramt werden unter Mitwirkung des Gemeindeberrn besett; sie erscheinen in gewissem Sinne als feine Beamten. Nun taucht in dem Rate ein reines Gemeindeamt auf. Dasselbe kontrolliert die Geschäftsführung des gemeindeherrlichen Borftebers und zieht sogar bisberige gemeindeherrliche Rechte an sich. Gine Thätigkeit bes Rates einer abhängigen Gemeinde ift ohne Ginichränfung ber gemeindeberrlichen Befugniffe ichlechterdings undenkbar. Dazu tommt, daß die Gemeinde regelmäßig zugleich einige landesberrliche Rechte zu erwerben, resp. von einigen Pflichten zegen den Landesherrn frei zu werden sucht und der Rat auch in Diefer Beziehung als ihr Organ auftritt. In den unabhängigen Gemeinden, für welche der Stadtherr nur Landesherr ift, wurde berielbe von Rechts wegen gegen die Errichtung eines Rates nichts haben einwenden können, wenn diefer seine Thätigkeit auf lediglich kommunale Angelegenheiten beschränkt hätte. Er griff jedoch, wie soeben bemerkt, regelmäßig auch in die Sphare des Landesherrn Sollte nun der Stadtherr der Errichtung eines folchen über. 822) reinen Gemeindeorgans ruhig zusehen? Es konnte wohl gescheben. Aus Indolenz übersah etwa ein schwacher Stadtherr das Auffommen bes Rates. 828) Ein anderer ließ sich einen Teil seiner Rechte von

s22) Sin Bild von den Streitigkeiten einer unabhängigen Gemeinde mit ihrem Stadtherrn liefert uns der bekannte kölner Schied von 1258 (Lacomblet II, Nr. 452). Es handelt sich hier um öffentlich-rechtliche Fragen, speciell um Singriffe der Gemeinde in die landesherrliche Jurisdittion, um Steuerfragen u. s. w. (vgl. z. B. §§. 1—3, 18, 21, 22, 25, 31, 36), aber nicht etwa um Anteil des Stadtherrn an den Gemeindestrafgelbern, Grnennung des Gemeindes vorstehers durch den Stadtherrn, Fragen des Allmendeobereigentums und andere Streitpunkte der Art, wie sie in abhängigen Gemeinden vorkommen.

<sup>323)</sup> Intereffant ift die Entstehungsgeschichte bes Rates in Roln. Der energische Erzbischof Engelbert unterbrudt den unter seiner Regierung errichteten Stabtrat. Dagegen scheint er unter bem schwachen Heinrich von Molenark ohne Ginspruch von neuem aufgetaucht zu sein (Hegel, Städtechroniken 14, Gins

ber Gemeinde abkaufen. 324) Ein britter besaß die Einsicht, daß durch die Konzession gewisser Rechte sein wahres Interesse nur gefördert werden konnte. Allein diese günftigen Verhältnisse haben keineswegs überall vorgelegen. Die Quellen ergeben, daß es oft zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Stadtherrn und Gemeinde aus Anlaß der Errichtung eines Rates gekommen ist. Aus den Reichsegesten Friedrichs II. und mehreren anderen Nachrichten ersehen wir, daß die Kreierung eines Rates oft mit einer Bewegung gegen den Stadtherrn zusammensiel. 325)

In der Zusammensetzung des Ratskollegiums macht fich der charafteriftische Bug ber mittelalterlichen Berfassung geltend, daß ber Anteil bes Bolts am öffentlichen Leben 826) in weitem Umfang ein Anteil der verschiedenen sozialen Gruppen ift und sich je nach der Macht und dem Unsehen der betr. sozialen Gruppen abstuft. Daggebende Bedeutung erhält dies Brincip freisich erft feit dem 14. Jahrhundert mit dem Beginn der Zunftkampfe, wie ja überhaupt die Formen, welche man als specifisch mittelalterlich zu bezeichnen pflegt, vielfach erft in den letten Jahrhunderten des Mittelalters zu wirklicher Herrschaft gelangen. In unserer Beriode ist es hauptsächlich nur ber Gegensatz zwischen Ministerialen und Burgern, welcher in der Zusammensetzung des Rates zum Ausdruck kommt. In manchen Städten, in welchen die Minifterialen große Bedeutung befigen, haben fie Anspruch auf bestimmte Stellen im Rat, 887) mahrend er ihnen in anderen, wo sie weniger jozial bedeuten, fehlt (3. B. in Köln und Magdeburg). Wenigstens vereinzelt finden wir aber auch bereits einen Anspruch von gewerblichen Berbanden zwar nicht auf die Befleidung von Ratsstellen, aber boch auf Anteil an der Besetzung des

leitung 62). Der rudfichtslose Konrab von Hostaben aber bestreitet wieberum seine verfassungsmäßige Existenz.

<sup>224)</sup> S. bie Beispiele in meinem zweiten Auffat 219 Anm. 1.

<sup>328)</sup> Soeben hat Bar a. a. D. 14 ff. wieberum auf einen folchen Fall aufmerksam gemacht. Bgl. auch v. Richthofen, Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte I. 115.

<sup>320) 3</sup>ch gebrauche hier ben Ausbrud "öffentliches Leben" im weitesten Sinne, nicht im technischen Sinne ("staatliches Leben").

<sup>227)</sup> J. B. in Straßburg (11.:B. der Stadt Straßburg I, S. 477), Borms (Arnold I, 302), Koblenz (Bar, der koblenzer Mauerbau a. a. D.), Boppard (Gengler, codex 257) u. j. w. Byl. übrigens meinen ersten Aussach 209.

Rates. So besteht in Dortmund seit dem Jahre 1260 \*28) die eigentümliche Katswahlordnung, daß die sechs Gilden (Handwerker) je zwei Personen zu Wahlmännern wählen und die so gewählten zwölf noch sechs Mitglieder der Reinoldsgilde, die man wohl als eine Kaufmannsgilde oder wenigstens als eine Gilde von Kausseuten bezeichnen darf, hinzuwählen sollen (so daß das Wahlmännerkollegium auß 18 Personen besteht). Dieser Fall zeigt einen Einsluß der gewerblichen Verbände auf die Organisation des aktiven Wahlrechts. \*29)

Bestimmungen ber Art berechtigen uns, von einer Bebeutung bes Gilbewesens für die Stadtverfassung zu sprechen. \*\*\*\* Wir entbeden jedoch, wie bemerkt, in unserer Periode erst die Anfänge einer Umgestaltung der Stadtversassung im Sinne des Gildewesens. Diesenigen, welche die Stadtversassung aus dem Gildewesen herleiten, lassen die städtische Entwicklung des Mittelalters mit dem beginnen, was, sie thatsächlich erst im Lause der Zeit und nie vollständig erreicht hat.

## 2. Der Bürgermeifter.

Wenn der Bürgermeister Gemeindevorsteher (s. oben S. 83) ist, so ist sein Amt kein principiell neues; denn auch die Landgemeinden hatten ihren Vorsteher. Da nun nach dem bisher erbrachten Nachweise die Stadtgemeinde im allgemeinen aus der Landgemeinde unsweiselhaft hervorgegangen ist, so ergiebt sich, daß jedenfalls auch hinsichtlich der Gemeindevorsteher ein Zusammenhang besteht; und eskann sich daher nur darum handeln, welcher Art derselbe ist.

Wir sinden zunächst, daß in der ersten Zeit der städtischen Entwicklung regelmäßig der Vorsteher der Landgemeinde noch im Amte bleibt. Einige Beispiele mögen dies belegen. Am Mittelrhein führt der Vorsteher der Landgemeinde an vielen Orten den Namen Zender. <sup>881</sup>) Eben ein Zender ist denn auch der Vorsteher in der auskommenden Stadtgemeinde Münstereisel: der centurio — sagt das Privileg von 1197 (s. S. 60) — richtet cum scabinis de aliqua

<sup>828)</sup> Frensborff, Dortmunder Statuten, Ginleitung 57.

Tuchmacherzunft die Bebellen wählt. Arnold, Freiftabte I, 297.

<sup>830)</sup> Bal. oben Anm. 169.

<sup>381)</sup> S. meinen zweiten Auffat 213 ff.

alicuius rei emptione vel mensura. In den abhängigen Landgemeinden heißt ber Borfteber, wie früher bemerkt (f. S. 17), häufig Schultheiß. Demgemäß begegnen wir denn auch in der erften Beit ber abhängigen Stadtgemeinden einem "Schultheißen" als Gemeindevorsteher. 889) Un Hameln haben wir einen Fall dieser Art bereits kennen gelernt. Ebenso verhält es sich in Mühlhausen in Thüringen, 888) in Duisburg, 884) und unendlich oft. 885) Gin befonders intereffantes Beisviel liefern die kölnischen Sondergemeinden, deren Borfteber Bauer-Wie wir gesehen haben, fehlt den kölner Sondergemeinden eine Eigenschaft der Landgemeinde; sie find nur eine Analogiebildung nach derfelben. Wenn fie tropbem ihren Vorstehern benfelben Titel geben, wie er in den Landgemeinden portommt, so ift das gerade ein Zeichen, wie fehr sich die Stadtgemeinden ihrer Übereinstimmung mit den Landgemeinden bewußt waren. 886) In Worms ferner, welches ebenjo wie Röln in eine Anzahl von Sondergemeinden zerfiel, hatte jede derfelben Beimburgen an der Spite, 887) welche ja wiederum als Landgemeindevorsteher bekannt find.

Wie im Titel, so erfuhr das Gemeindevorsteheramt auch in seinen gesamten Rechtsverhältnissen zunächst in den Städten keine Underung. Insbesondere wurde in den abhängigen Gemeinden der

<sup>382)</sup> Unhaltbar sind die Bemerkungen Heusters (Ursprung 281) über das Berhältnis von Schultheiß und Bürgermeister. Er sieht in dem Schultheißen, dem Borsteher der abhängigen Gemeinde, einen Beamten der öffentlichen Berfassung! Natürlich kann der Schultheiß neben seinem Amt als Gemeinde vorsteher auch noch öffentliche Funktionen versehen. Bgl. meinen zweiten Ausschlaft 224 Anm. 4.

<sup>353)</sup> Bgl. meine Bemerkung in ber hiftor. Ztichr. 60, S. 121.

<sup>334)</sup> Beiträge zur Geschichte ber Stadt Duisburg, Heft 2, S. 76. 894. Lacomblet II, 738 und Gengler, codex s. v.

<sup>835)</sup> Bgl. 3. B. Mait, Urkunben (2. Aufl.). S. 16 und 18 (ber villiens Gemeindevorsteher). Moser, reichsstädtisches Handbuch II, S. 108 (Lindau): scultetus, consules necnon tota universitas beschließen in einer Berwal; tung angelegenheit. Gaupp I, 119 §. 28. Mittelrhein. U.B. III, Nr. 1491. Bär a. a. D. 14. Gengler, Stadtrechte 80, §§. 2 und 3. Biele andert Beispiele bei v. Maurer I, 546 ff.; 626.

<sup>336)</sup> Die Borsteher der tölner Sondergemeinden werden auch Kirchspiels: meister genannt. Diesen Namen führen gleichfalls die Borsteher von Land: gemeinden, wenn die letzteren nämlich mit Kirchspielen zusammenfallen.

<sup>887)</sup> Arnold, Freiftabte I, 295.

rfteher nach wie vor von dem Gemeindeherrn ernannt, resp. betigt. \*\*88\*) Und so ift es in einer nicht unbeträchtlichen Anzahl iner Städte dis über das Mittelalter hinaus geblieben. In zahlichen kleinen Städten führen die Vorsteher dauernd die Titel der mogemeindevorsteher (Schultheiß u. s. w. \*\*89\*) und werden (wenn e Semeinde abhängig ist) von dem Gemeindeherrn ernannt, resp. städtet. In den größeren (und auch vielen kleineren) Städten acht jedoch das Vorsteheramt im Laufe der Zeit eine Umwandlung rich, welche hauptsächlich darin besteht, daß das Recht der Einsetzung \*\* Vorstehers von dem Gemeindeherrn auf die Gemeinde übergeht.

Meistens erfolgt diese Umwandlung erft nach ber Ginführung 1es Stadtrates, refp. eines anderen Repräsentativiolleas. Gemeinde-Der Rat (resp. das Schöffenkollegium in seiner Gigenaft als Repräsentativfollegium der Gemeinde) fungiert meiftens d einige Beit neben dem alten, vom Gemeindeherrn bestellten Borber, wie wir dies ja oben bei dem Beispiel von Sameln beobachtet ben. 840) Die Briorität des Rates ift u. a. auch an der bäufigen zeichnung des neuen Borftebers als "Ratsmeifters" erkennbar. Den rund, weshalb ber Rat meistens alter ift, erkennen wir, wenn wir 8 ber Momente erinnern, welche zur Errichtung eines Rates geirt haben (f. S. 99 f.): es waren die machiende Selbständigkeit der emeinde und die Vermehrung der Geschäfte an sich. iltigung ber vermehrten Geschäfte machte eine innere Umwandlung 8 alten Vorsteheramtes noch nicht nötig; man konnte, wenn es h allein um diefen Zwed handelte, das Borfteberamt, welches bie indgemeindeverfassung bereits bot, vorerft beibehalten, mabrend man nen Gemeindeausschuß, den die Landgemeinde noch nicht hatte. u ichaffen mußte. Die machsende Selbständigkeit ber Stadt sobann rantte zunächst die Gewalt bes gemeindeherrlichen Borftebers nur n, indem fie ihm ein Repräsentativfolleg zur Seite fette (biefe tellung nimmt ber Rat g. B. in Sameln gur Beit ber Aufzeich-

<sup>388)</sup> Zahlreiche Belege geben die Citate in Anm. 333 — 335.

<sup>389)</sup> v. Maurer I, 628. Mittelrhein. U.: B. III, S. 1076 f.

<sup>340)</sup> Bgl. ferner Anm. 335. Arnold I, 301. Maurer I, 625. Luschin 210. insdorff, Dortm. Statuten, Einleitung 58. Weiland, hansische G.-Bl. 14, 44. Sine Ausnahme macht Straßburg, wo magister und consules gleicheit gerscheinen. 11.:18. der Stadt Straßburg I, S. 477.

nung über die Schultheißenrechte ein); sie vermochte nicht sogleich, ihn ganz zu beseitigen. Die Ersetzung des gemeindeherrlichen Borstehers durch einen reinen Gemeindebeamten gelingt erst im Laufe der Zeit; es ist erst eine zweite Stufe in der Entwicklung der Gemeinde zur Selbständigkeit.

Die Art, wie sich die Umwandlung in dem Vorsteheramte vollzog, war eine verschiedene. In Sameln, einer abhängigen Gemeinde, verfieht anfangs ein Schultheiß, ein von bem Gemeindeherrn eingefetter Beamter, die Funktionen des Borftebers. Nach der Mitte bes 13. Jahrhunderts erwirbt bann die Stadt das Schultheikenamt und löft es in ber oben angegebenen Beije auf; ber Schultheiß bebalt im Vergleich zu seiner früheren Stellung nur unwichtige Befugnisse und wird zu einem dem Rate unterstehenden Beamten. Unmittelbar barauf hat die Stadt einen Ratsmeister. 841) Areierung des Ratsmeisteramtes steht, wie wir angenommen haben, im Ausammenhang mit der Auflösung des Schultheißenamtes. Anders war es in Duisburg. Sier vereinigt zunächst ein Beamter mit dem Titel Schultheiß die Stellung eines Gemeindevorstehers und eines Richters im öffentlichen Gericht. Dann verliert er die erstere Stellung an einen "Bürgermeister" und behält nur die lettere. 842) Und fo begegnen wir mannigfachen Verschiedenheiten in der Umwandlung des Vorsteheramtes. 848) Das charakteristische Merkmal des neuen Beamten ift, daß er von der Stadt, nicht vom Gemeindeherrn eingesetzt wird; er verdankt der freien Wahl der Gemeinde sein Amt. 844)

<sup>341)</sup> U.-B. von Hameln Nr. 69. Zunächst führt ber neue Borsteher in H. den Titel Ratsmeister. Ende des 14. Ihrh. vertauscht er ihn mit dem Titel Bürgermeister.

<sup>842)</sup> S. Anm. 334.

<sup>348)</sup> Maurer I, 624 ff. Luschin 210. Stephan, Berfassungsgeschichte von Mühlhausen I, 94. Dazu meine Bemerkung in der hist. Ithar. 60, S. 121.—In Neuß ist im Jahre 1259 der gemeindeherrliche Gemeindevorsteher (scultetus) noch neben dem Bürgermeister vorhanden; s. Lacomblet II, Nr. 470.

<sup>344)</sup> Hildesheimer Urk. von 1232 (Döbner S. 63): licet eis magistrum civium statuere inter se . . . sine licentia sua (b. h. bes Stadtherrn). Fürstenberg. U.-B. II, 334 und vorhin Anm. 343. Hinsichtlich ber Frage, ob ber Ursprung bes Bürgermeisteramtes ein revolutionärer ist, verhält es sich nicht anders wie hinsichtlich ber Frage nach bem Ursprung bes Rates. Die Wahl von Bürgermeistern ohne Zustimmung bes Stadtherrn untersagt Kaiser Kriedrich II, bekanntlich ebenso wie die eines Rates.

So richtet sich das Streben der Städte übereinstimmend dahin, Abhängigkeit der Gemeinde hinsichtlich des Vorsteheramtes zu jeitigen und auch auf diesem Gebiete autonom zu werden. \*\*45) Wir nnen hier wiederum (s. S. 51) von Bemühungen, die ursprüngchen Einrichtungen der Gemeinde herzustellen, sprechen. \*\*46) Die reierung des neuen Beamten bezeichnet die Spize der Bewegung wohl zeitlich, insofern sie historisch das letzte große Moment in der intwicklung der abhängigen zur unabhängigen Gemeinde ist, als uch sachlich, insofern es sich um das Vorsteheramt, also das wichtigste bemeindeamt handelt.

Der nene Beamte trägt nicht überall ben gleichen Namen. In migen Städten behält er sogar den, welchen der vom Gemeindeherrn bhängige Beamte geführt hatte (Schultheiß). \*\*\*\*) Meistens jedoch npfängt er einen neuen Titel, und zwar sinden sich am häusigsten ie Bezeichnungen Natsmeister und Bürgermeister. Die letztere erngt allmählich die weiteste Verbreitung; sie wird auch in Städten igenommen, in welchen anfangs der Vorsteher Natsmeister oder chultheiß heißt. \*\*\*\* Sa am Ausgang des Mittelalters nennen gar Landgemeinden ihren Vorsteher Bürgermeister\*\*\* — nebenbei

<sup>345)</sup> Mitunter wird kleinen Städten nicht volltommen freie Wahl bes argermeisters zugestanden, sondern es bedarf noch der Zustimmung des Gescindeherrn. Bgl. Gengler 256 §. 8 und 312 §. 8. Meine landständische Afglung I, Anm. 212 ff.

<sup>346)</sup> Wie ich in meinem zweiten Aufsatze S. 201 Ann. 10 bemerkt habe, hen den Berboten der Ladung der Bürger vor ein auswärtiges weltsliches richt Verbote der Ladung der Bürger vor ein auswärtiges geistliches Gericht tallel. Sinen Parallelismus in der kirchlichen Berfassung sinden wir nun ch auf dem hier besprochenen Gebiete. Wie die Stadtgemeinden die freie ahl ihres Borstehers erlangen, so suchen sie auch die Wahl des Pfarrers ir wenigstens ein Recht der Mitwirkung dei der Bestellung desselben zu gesinen. Döbner, U.-B. von Hildesheim, S. 31. Itschung desselben zu gesins 1886, S. 194 §. 4 und S. 197 §. 35. U.-B. von Duedlindurg I, 42. Gengler, Stadtrechte 206 §. 1. Hanssische Geschichtsblätter 1876, 122. Meyer, Stadtbuch von Augsdurg, S. 311 Art. 3 §. 3. Andere ispiele bei Hildes, Kirchenrecht II, 638. Es sindet in diesen Fällen ein ergang der Batronatsrechte des Gemeindeherrn auf die Gemeinde statt.

<sup>347)</sup> Maurer I, 628.

<sup>348)</sup> S. bie bisherigen Anmerkungen.

<sup>349)</sup> Maurer, Dorfverfaffung II, 31 f. Lamprecht I, 311 Anm. 4 u. 316.

ein neuer Beweis, wie sehr man sich des Zusammenhanges von Stadtund Landgemeinde bewußt war.

Hiernach können wir den Titel Bürgermeister nicht gerade al wesentliche Eigenschaft des neuen Beamten ansehen, indem der letter auch auf andere Art, insbesondere gang in der Weise wie der Borfteber einer abhängigen Landgemeinde bezeichnet wird. Allein den ber Titel Bürgermeifter andererseits in der erften Reit nur den vommen ben Stadtgemeinden ge mählten, vom Gemeindeberrn unabhängige Vorstehern beigelegt erscheint, so wird man die Annahme desselber immerhin nicht für zufällig zu halten, sondern in ihr eine Aeußerun ber gefteigerten Selbständigkeit der Stadtgemeinde zu feben haben. 850 Dahin gestellt mag es bleiben, ob ein bestimmtes Wort, resp. welche bei der Bildung des neuen Ausdrucks das Mufter abgegeben bat "Weister" findet im Mittelalter eine so mannigfache Anwendung\_ daß man nicht genötigt ift, an eine beftimmte Ableitung zu denken Aus demselben Grunde ist es nicht erforderlich anzunehmen, da über all dasfelbe Motiv die Bildung des Namens veranlaßt hat Es könnte 3. B. an einem Orte der Titel als Analogon des Titel bes ländlichen Gemeindevorftehers, bes Bauermeifters gebacht fein\_ während an anderen Orten andere Momente maggebend gewesen sein Vielleicht ift das Wort Bürgermeister auch aus den Riederlanden übernommen. Dort wird es nämlich bereits im 12. Jahrhundert gebraucht, 861) für welche Zeit es in Deutschland noch nich nachweisbar ist. 852)

Wir haben bei der bisherigen Darstellung der Entwicklung des Bürgermeisteramtes die abhängigen Gemeinden im Auge gehabt.

<sup>350)</sup> Mit dem Titel Ratsmeister verhält es sich teilweise ebenso. Doch ist berselbe offenbar beschener als die Bezeichnung Bürgermeister. Dagegen besteht in dieser Beziehung kein Unterschied zwischen den Worten Bürgermeister und Stadtmeister.

<sup>851)</sup> Maurer I, 628 Anm. 1.

<sup>382)</sup> Nur den Titel magister consulum finde ich im 12. Ihrh. und auch diesen blos im soester Stadtrecht (Gengler, Stadtrechte 444 §. 43), welches bekanntlich eine spätere Bearbeitung ersahren hat. Die älteste Erwähnung des Wortes magister civium ist wohl die im zweiten straßburger Stadtrecht (U.-B. I, S. 477 und 481 §. 52). — Die Vorsteher der kölner Sondergemeinden heißen auch schon im zwölsten Jahrhundert magister civium. Indessen bedeutet hier magister civium nicht Bürgermeister, sondern Bauermeister. S. oben S. 38.

Nur bei diesen konnte von einer Verdrängung des grundherrlichen Einfusses die Rede sein. Die Entwicklung der abhängigen Gemeinden ift nun im wesentlichen die Entwicklung der Gemeinden überhaupt, da dieselben weitaus die Mehrzahl bilden. Allein es giebt auch einige unabhängige Gemeinden, unter denen das hervorragendste Beispiel Köln ist. Hier war kein gemeindeherrlicher Beamter zu beseitigene; die kölner Bürgermeister erbten ihre Funktionen nicht von einem solchen.

Die Berfassung Rölns erinnert uns schließlich noch an eine Be-Sonderheit, die bei der Entstehung des Bürgermeifteramtes in Betracht Commt. Köln ift aus der Bereinigung mehrerer Gemeinden hervor-In solchen Städten, wo eine neue Gesamtgemeinde Bebilbet wird, ift auch bas Vorsteheramt etwas burchaus neues; es ift nichts gegeben, woran bas neue Amt des Bürgermeifters anknüpfen Ebunte. 858) Im weiteren wurde es darauf antommen, ob die Sonder-Bemeinden, welche fich zu ber einen großen Gemeinde vereinigen, Thängig ober unabhängig find. Im ersteren Falle murbe bie Be-Tamtgemeinde wohl einen von dem Gemeindeherrn abhängigen Bor-Teher an der Spige haben, bis die wachsende Selbständigkeit der Stadt ihn zu Bunften eines frei gewählten beseitigt. Röln bagegen, Deffen Sondergemeinden unabhängig waren, brauchte diefen Entwidlungsgang nicht durchzumachen. hier ift das Borfteberamt ber Gesamtgemeinde von der erften Zeit seiner Erifteng an reines Be-Ineinbeamt. -.

Das Bürgermeisteramt, dessen Entstehung wir uns soeben vorseführt haben, steht, wie wir gesehen, in einem starken äußeren Busammenhang mit dem Vorsteheramt der Landgemeinde. Weit wichtiger Poch aber ist der innere Zusammenhang zwischen beiden, welcher darin zum Ausdruck kommt, daß, wie wir früher nachgewiesen haben, die Gewalt der städtischen Kommunalorgane ihren Ursprung in der Gewalt der ländlichen Kommunalorgane hat.

<sup>385)</sup> Gine Analogiebildung nach den Borstehern der Sondergemeinden scheint das kölner Bürgermeisteramt freilich dennoch zu sein. Denn, wie ich oben (S. 40) angenommen habe, diente der Organisation der Richerzeche (deren Spitze das kölner Bürgermeisteramt ist) die Organisation des Borstandes der Sondergemeinde zum Borbild.

#### Überblick über die Litteratur.

Durch die vorstehenden Ausführungen dürfte der Beweis von ber Richtigkeit des Grundgedankens G. L. von Maurers erbracht sein. Vergegenwärtigen wir uns zum Schluß die Namen der Forscher, welche mit ihm im großen und ganzen übereinstimmen. Unsere These wird eine neue Bestätigung empfangen, wenn wir sehen, daß die gründlichen Kenner der deutschen Geschichte sich nicht ablehnend zu derselben verhalten.

Schon anderthalb Jahrzehnte bevor Maurers großes Wert erschien, hat Stobbe dieselbe Meinung ausgesprochen. 854) tannte freilich noch nicht, daß die Gemeinde im Mittelalter aufier balb der Staatsverfassung steht. Im Anschluß an Stobbe hat da 1m Frensborff, welcher heute freilich mit Ritich in dem Hofrecht uxw ber Gilbe die maßgebenden Momente für die Entstehung der deutichen Stadtverfassung zu seben scheint, in feiner Berfassungsgeschichte von Lübeck (S. 26) die Ratskompetenz aus der Bauerschaftskompete hergeleitet und dabei folgendes bemerkt: die Kompetenz der Lam De gemeinde "zeigt den Weg zur Erklärung der Funktionen diefer Orga Die (b. h. der Gemeindeorgane), die man lange Zeit nur mit Silfe To fünstlicher, wenn auch noch so glänzend scharffinniger Kombination finden zu können meinte." Diese bochst treffende Charakteristik ber entgegenstehenden Ansichten, welche wohl hauptsächlich auf Gichhor Arnold und namentlich Ritid geht, gilt in vollem Make auch pon nachher hervorgetretenen Theorien nod Gierke, Beusle T, Schmoller u. s. w. Ferner sagt Roscher (III. S. 14 Anm. 7 Maurers Ansicht "bleibt umsomehr der Wahrheit nahe, je kleine borfähnlicher die Stadt." Diese Bemertung trifft vollkommen ge-Sie enthält teineswegs eine Ginichrantung des von Maurer aufg ftellten Sates. Denn bekanntlich ift jede Stadt, auch die größt ursprünglich einmal klein gewesen. 855) Wit besonderer Energie abe- t bat kein geringerer als Sohm856) die Uebereinstimmung von Land

<sup>354)</sup> Itschr. f. beutsches Recht 15, S. 115 ff. Ein Freund bes verstorbeness Stobbe teilt mir mit, daß derselbe Nitsch' Ministerialität und Bürgertum süx vollsommen resultatlos hielt.

<sup>355)</sup> Um noch einen anderen Rationaldkonomen zu nennen, so ist auch Bücher der Ansicht Maurers beigetreten (Bevölkerung von Frankfurt a. M. I, 336).
356) Sohm, franklische Reichs- und Gerichtsverfassung 282 f.

gemeinbegewalt und Stadtgemeinbegewalt, von Burding und Ratsgericht betont. Sohm gebührt zugleich das große Berdienst, zuerst in richtiger Weise das Verhältnis der mittelalterlichen Gemeinde zum Staate bestimmt zu haben. Man ermist die Größe dieses Berbienstes, wenn man sich erinnert, daß die Stadt vornehmlich Gemeinde ist, das Wesen der Gemeinde aber nur richtig erkannt wird, wenn man von ihrem Verhältnis zum Staate eine zutreffende Vorstellung hat. Nach Sohm ist namentlich von Planck (s. oben S. 48) mit aller Vestimmtheit die Ansicht von der Entstehung der Stadtgemeinde aus der Landgemeinde vertreten worden. \*\*857\*)

Auch einige von denjenigen Forschern, welche den Hauptwert nicht auf den Zusammenhang der Stadtgemeinde mit der Landgemeinde legen, erkennen demselben eine gewisse Bedeutung dennoch zu. Und zwar sind dies bemerkenswerter Weise gerade Forscher, welchen man eine sehr eingehende Kenntnis der Quellen nachrühmen darf.

Bait (Verfassungsgeschichte 7, S. 415) ift ein viel zu gründlicher Renner ber Quellen, als daß er ben Zusammenhang zwischen Stadt- und Landgemeinde schlechtweg leugnen follte; er führt vielmehr felbst einige Stellen an, durch welche der Rusammenhang bewiesen wird. Allein er legt bemfelben teine Bedeutung bei : "Nicht sowohl auf den Ausammenhang der Städte mit den Dörfern, als vielmehr auf die Lösung des Ausammenhanges kommt es an." "find doch mehr nur die alten Namen und Formen, welche bleiben, nun aber eine neue Bedeutung erhalten." Man wird durch diese Außerung überrascht. Wait vertritt in der Kontroverse mit H. v. Sybel über den Ursprung des frankischen Königtums einen anderen Grundsat; hier erklärt er es nicht für überflüssig, nach dem Zusammenhange bes frankischen Rönigtums mit alteren beutschen Ginrichtungen zu fragen. Und bas wird es benn in ber That auch nicht sein; es wird ebenso lohnend sein festzuftellen, aus welchen "Formen" (a. a. D. S. 416) die Stadtgemeindeverfassung entstanden ift, wie es bie Mühe aufwiegt, nach dem Ursprung des frankischen Königtums zu forschen. Die Landeshoheit ferner hat gegenüber dem Grafenamt

<sup>&</sup>lt;sup>357</sup>) Wie mir Herr Prof. Hegel privatim mitzuteilen die Güte hat, verhält er sich keineswegs schlechthin ablehnend gegen die Ansicht Maurers, sondern tadelt nur, daß derselbe den wesentlichen Unterschied zwischen Stadt und Dorf übersehen habe. Bal. ferner R. Schröder, Ischtsgeschichte 19, S. 232.

einen unendlich viel reicheren Inhalt; die "Namen und Formen" bes Territorialstaats haben gegenüber benen der Grafschaft eine ganz "neue Bedeutung". Hindert diese Thatsache aber jemanden, den Ursprung der Landeshoheit in dem Grafenamte anzuerkennen? Ist die Eiche deshalb nicht aus der Eichel hervorgewachsen, weil sie so unendlich viel größer ist?

Wie bei Bait, so wird auch bei Gierke (Genossenschaftsrecht II, 588 ff.) der Grund dafür, daß, er fich Maurers Gedanken gegenüber : teineswegs gang ablehnend verhält, in feiner eingehenden Befanntichaft mit den Quellen zu suchen fein. Erwähnen wir zuerft, wie Gierte= fich zu den Ansichten von Nitzich und Beugler stellt. Mit Genug-= thuung verzeichnen wir zunächst bas Urteil: "Mit Nitzich und Andern: in der Stadtverfassung eine Entfaltung der Hofverfassung zu feben, ift noch verfehlter als die Maurersche Ansicht". Dennoch ift die Hofverfassung auch nach Gierte "ein Bilbungsfattor ber Stadtverfassung gewesen", und zwar baburch, "daß bei ber ben Ginigungsprozeß der Bürgerschaft beschleunigenden Ausbehnung der bischöflichen Macht bie in die Bande bes Stadtoberhauptes gelangten königlichen Gerichte und Beamtungen an die hofrechtlichen Institutionen bes bischöflichen Herrschaftsverbandes angelehnt wurden". Um aus diesem nichts weniger als klaren Sate nur eines hervorzuheben, fo haben die ottonischen Privilegien (an welche Gierke hierbei denkt) durchaus nichts mit "bem Ginigungsprozeß ber Burgerschaft" zu thun. Bürgerschaft bildete auch schon vorher eine Einheit, da fie eine Gemeinde war, da jeder Deutsche einer Gemeinde angehörte. ottonischen Privilegien übertrugen dem Bischof eine oder mehrere Grafschaften. Beides hat miteinander nichts zu thun. Die ottonischen Brivilegien haben fo wenig die "Ginigung" der Burger herbeigeführt, bag vielmehr die Gemeinde fich erft einige Jahrhunderte fpater aus ber Grafichaft, welche die Ottonen bem Bischof übertragen hatten, einen besonderen Gerichtsbezirk eximiert hat (vgl. auch meinen ersten Auffat 233 ff. und meinen zweiten 209 ff.). Beiter ift nach Gierte die Hofverfaffung infofern ein Bildungsfaktor ber Stadtverfaffung. als "ber Bürgerverband . . . die auch für ihn brauchbaren Beftandteile der Hofverfassung verwertete". Welches mogen diese wohl fein? - Gegen Heuslers Ansicht hat Gierke wenig einzuwenden. "Arnold und Seusler haben unwiderleglich dargethan, daß in den Bifchofe-

städten die Stadtverfassung direkt aus der öffentlichen Gerichtsverfassung bervorgegangen ift und bak in allen anderen Städten irgend welche Anknüpfung an die öffentliche Gerichtsverfassung zum Wefen ber Stadt gehörte." Wenn hier an Stelle von "Stadtverfaffung" "Stadtgerichtsverfassung" ftande, jo mare gegen den erften Teil Diefes Sates nichts zu fagen. Denn nicht die Stadtverfassung überhaupt ift aus der öffentlichen Gerichtsverfassung bervorgegangen. Sondern nur bas Stadtgericht aus dem öffentlichen Gericht. zweite Theil des Sates empfiehlt sich schon wegen des unklaren Ausbrucks "irgend welche Anknupfung an die öffentliche Gerichtsverfaffung" nicht. Thatfächlich steben benn auch die Bischofsstädte En Bezug auf bas öffentliche Gericht nicht anders als bie übrigen. In je ber Stadt ift das Stadtgericht aus dem öffentlichen (Land-) Gericht hervorgegangen, da Deutschland mit einem ununterbrochenen Ret von Landgerichten bedect war und ein Stadtgericht nur entfteben konnte, indem für bas Stadtaebiet ein besonderer Gerichtsbezirk aus bem betr. Landgerichtsbezirk eximiert wurde. — Sinsichtlich Maurers Ansicht giebt Gierke zu, daß die alte Ortsmartverfassung überall "ein Bilbungsfattor bes Stadtforpers" gewesen ift. Allein Maurer habe nicht das specifisch Städtische, das eigentlich Neue der Stadtverfassung, bas, wodurch sich die Stadt von bem Dorf unter-Und mas ist biefes nach Gierke? icheide, bervorgehoben. "Schwurvereinigungen". "Durch Aufnahme bes Brincips und ber Ginrichtungen einer Gilbe ift überall ber Burgerverband erft zu bem geworden, mas ihn vom ländlichen Mart- und Gerichtsverbande Gierte meint, bies fei tein "vager Sat, wie Beusler unterschied." behauptet hatte.

Endlich macht auch Lamprecht an einer Stelle seines Wirtschaftslebens der Ansicht Maurers ein Zugeständnis. Einer Schilberung der Organe und der Kompetenz der Landgemeinde Erpel schließt er den freilich verschwommenen Satz an (I, 322): "Wir haben hier ein außerordentlich lehrreiches Beispiel für den Vorgang vor uns, in welchem sich kommunale Behörden und Kompetenzen sür Städte wie ländliche Ortsgemeinden aus dem Boden der Markgenossenschaft heraus zu entfalten wußten". Obwohl man nach Lamprechts sonstigen Ansichten erwarten müßte, daß er die Stadtgemeinde aus dem Frohnhofsverband herleiten würde (s. oben Anm. 49), obwohl er sich ferner

burch seine Zendereitheorie das Verständnis des mittelalterlichen Gemeindewesens verschließt, sieht er sich hier dennoch zu einer Koncession — an die Ansicht Maurers genötigt. Man wird diese Annäherung an den richtigen Gedanken bei Lamprecht ebenso wie bei Wait und Gierke daraus zu erklären haben, daß er in den Urkunden des Wittelalters wohl bewandert ist.

<sup>858)</sup> Um von Böniger (Silbebrands Jahrbucher 42, S. 383), Saftrom (f. über ihn meinen erften Auffat 238 Anm. 2) und ahnlichen zu fcweigen... In Band 6 ber Jahresberichte ber Geschichtswiffenschaft, S. 414 fpricht Saftrom folgendes Urteil aus: "Gegenwärtig scheint die Anschauung mehr boch zu kommen [welcher geschmadvolle Ausbrud!], daß die einzelnen Teilgemeinden in parochialer Abgrenzung die verschiedenen Kryftallisationspunkte bilbeten, aus benen erft fpater ein ftabtifcher Gesamtkorper gusammenwuchs". Es braucht nicht auseinandergesett zu werben, wieviel Irrtum und Migverftanbnis in biefem Sate liegt. In welchen Borftellungen I. lebt, erkennt man aus feinen Bemerkungen im Jahrbuch für Gefetgebung 1884, S. 874 f. Er erklart hier allen Ernftes, es sei möglich, "ohne theoretische Borkenntniffe" Rechtsgeschichte ju fcreiben; ja theoretische Borkenntniffe seien unter Umftanden fogar schäblich. wie man an Sohm febe, welcher, weil er bavon ju viel befeffen, "über bie Strenge geschlagen" (fo schreibt 3. wörtlich!) habe. Wenn 3. bei fic privatim in seiner mangelhaften theoretischen Bilbung ben Grund feiner weisen Urteile fieht, so haben wir nichts bagegen; öffentlich fie bafür auszugeben, sollte er aber Bebenfen tragen.

<sup>858</sup> a) Das Urteil, welches K. v. Amira über Heuslers Institutionen gefällschat (Gött. Gel. Anz. 1888, S. 42), dürfte nicht weniger für seinen "Ursprungen ber beutschen Stadtversaffung" gelten.

### Exturs.

# Höniger und der Ursprung der kölner Stadtverfassung.

Wenn ich hier in einem Exkurse noch eine Arbeit im Zusammenhange bespreche, so geschieht es erstens um der Wichtigkeit des Gegenkandes willen, welchen der Verfasser behandelt, sodann, weil derselbe einer von denjenigen ist, welche beständig von den großen Verdiensten don Nitzsch um die deutsche Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte sprechen, während sie die Forschungen Maurers, Sohms, Plancks u. s. w. schlechterdings ignorieren. Prüsen wir einmal an dem Beispiel Hönigers, welchen Ersolg diese Stellungnahme hat; sehen wir zu, wohin es führt, wenn jemand seine methodische Bilbung und seine Kenntnisse lediglich aus den Schriften von Nitzsch entnimmt.

Es handelt sich hier um den Aufsat Hönigers in der westbeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst II, 227—248 unter dem Titel: "der Ursprung der kölner Stadtverfassung."

Habei Beriell die Untersuchung Degels wird durch seine eigenen Bönigers) Untersuchungen als antiquiert bezeichnet (S. 227).

Nach diesen Ankündigungen geht man an die Lektüre mit einer gewissen Spannung. Man sieht sich indessen sofort arg enttäuscht. Die Reclame, welche H. für seine Arbeit macht, ist die schärfste Selbstversisslage. Die Konstruktion hat bet ihm nicht nur einen sehr weiten Spielraum; sie geht geradezu ins planlose. Die Behauptung, seine Kombinationen wichen von den bisher vertretenen wesenklich ab, wird

badurch charakterisiert, daß er einen seiner Hauptgedanken dem als kritiklosen Schriftsteller bekannten Ennen entlehnt. \*\*85°). Durchweg bezeugt sein Claborat die Abwesenheit von Sachkenntnis und Methode, wie es denn bei H. auch nicht Zusall ist, daß er den Plural von illustris illustri (S. 235) lauten läßt. \*\*860)

I. Die Ausführungen S.s über die ständische Bewegung in ben Städten gipfeln in der Behauptung, daß eine "Berschiebung" ber schöffenbaren Leute stattgefunden habe. Er verbindet mit dieser

<sup>359)</sup> S. 247 sucht er ben Anschein zu erweden, als ob noch Niemand vor = ihm die Borstellung von einem hohen Alter der Richerzeche widerlegt habe. \_ Bekanntlich ist die Sache aber bereits durch Hegel erledigt worden.

<sup>360)</sup> Auch schon in formaler Beziehung wirkt der Auffat auf ben Leser = abstogenb; er erreicht nicht bie Stufe eines mäßigen Sekundanerauffages. Dan 3 braucht nur die Thatsachen sprechen ju laffen. Man vergleiche junächst bie = Disposition. S. 227-232: Mitteilungen über bie Schreinskarten und Sondergemeinden, wobei Notizen über Archivalien mit Ausführungen über 🖘 Berfaffungsverhältniffe ungeordnet burch einander gemischt find. S. 232 läßt 5. für das folgende Ausführungen über den Rusammenhang ber Martinspfarre mit ber Raufmannsgilbe erwarten und teilt — wie ber Lefer vermuthet, zu biefem Behuf - S. 232-235 Zeugenreihen aus einigen Urfunden mit. Ploplic aber macht er S. 235 gang unerwartet bie überraschenbe Gröffnung, er habe bie Beugenreihen nur gusammengestellt, um bie Erifteng bes Schöffentollegs nachzuweisen. Rach einigen Sätzen jedoch, S. 236, bricht er sogleich wieder das lettere Thema unvermittelt ab und wendet sich von neuem ber Martinspfarre zu (- S. 238). S. 238-239 wird bann die Episobe bes kölner Aufstandes von 1074, wieber ohne irgend einen Zusammenhang mit bem vorhergehenden ober folgenden, eingeschoben. S. 239 ff. Ausführungen über bas Schöffenkollegium u. f. w. Wie hier in ber Disposition im großen und gangen alles wirr burch einander läuft, fo fehlt auch zwischen ben einzelnen Saten jebe logische Berbindung. Und basselbe beobachtet man innerhalb ber einzelnen Sate felbft. Es fehlt bei S. alles Gefühl für logische Korrektheit. Cbenfo zeigt er im fprachlichen Ausbrud ein mertwürdiges Ungeschid. Gin paar Proben mögen hier ihre Stelle finden. S. 288: "Die übung des Grundbuchwesens". "Strenge Unterteilung ber Bezirke". "Die Führung ber schriftlichen Anfațe tommunaler und politischer Selbftthätigkeit". S. 229: "Die innerftabtische Berwaltung murbe fchriftlich geführt". Der Gipfel logischer Inforrettheit wird in folgendem Sate erreicht; "Der Schöffensenat bilbet . . . neben ben übrigen Machtbefugniffen für innenftabtische Berwaltung . . . bie birekte Oberinftanz". Man fieht, es fehlt hier überall ein abäquater Ausbruck. Was ift eine "innerstädtische Berwaltung"? was eine "Unterteilung der Bezirke"? S. 289 nennt H. die Organe der Sondergemeinden die "für selbständige Handels-

Behauptung ungefähr folgende Gedanken: Die Schöffenstühle waren in Köln in gewissen Familien erblich; und zwar waren dies von Baus aus Familien von Aderbürgern. Die Entwicklung bes Handels hatte bann ben Erfolg, daß an Stelle ber Aderbürger Raufleute bie Schöffenftühle einnahmen. - Dieje Behauptung beruht zunächst auf einer falichen Boraussetzung. Es ist unerwiesen, daß die Schöffenstüble in be-Stirnmten Familien forterbten (vgl. meinen zweiten Auffat 231). Es wird sogar diese Ansicht durch die Urkunde, welche S. zur Erklärung ber von ihm angenommenen Entwicklung heranzieht, direkt ausgeichlossen. Der Vorgang foll durch das Privilegium des Erzbischofs von Köln für Andernach von 1171 illustriert werden. In demfelben ist jedoch nicht etwa davon die Rede, daß die Schöffenstühle an bestimmte Kamilien gebunden sind: vielmehr wurden danach die Schöffen — frei gewählt (fei es durch allgemeine Wahl oder durch Rooptation)! Das Privileg sagt nur, es seien bisher nicht reiche, sondern arme Personen zu Schöffen gewählt, weshalb das Schöffengericht ben Mächtigen gegenüber sich oft schwächlich gezeigt habe. Das Motiv für die bisherige Pragis ift vielleicht gerade bas hiermit angedeutete gewesen: die Reichen wünschten Schöffen ohne Macht und Ansehen, damit fie das Gericht nicht zu fürchten brauchten. Bielleicht aber hatten die Reichen bisher auch nur das Schöffenamt als eine störende Last abgelehnt u. f. w. 861) Es kann somit von einer "Berschiebung ber schöffenbaren Geschlechter" nicht gesprochen Nicht beffer fteht es mit der weiteren Behauptung B.S, daß die feit alters in Köln angeseffenen Familien sich überwiegend bem Ackerbau gewidmet hatten und in Folge beffen verarmt feien. Er weiß zwar gang genau (S. 241): "Untenntnis und Miftrauen ftand in diesen Rreisen dem Aufgeben altgewohnter Lebensart und Allein es läßt sich boch fein Grund erkennen. Arbeit entgegen." weshalb die alten Einwohner sich gegen das eigentlich städtische Leben verschlossen haben sollten. Zumal in einem Orte wie Köln, wo

und Gewerbethätigkeit erwachsenen Institute". Wörtlich heißt dies: Die Organe ber Sondergemeinden trieben selbständig Handel und Gewerbe! Und dies alles auf nur 20 Seiten!

<sup>261)</sup> Und woher nimmt H. die Berechtigung, die Berhältniffe, wie sie, und zwar doch wohl nur ganz zufällig, in Andernach bestanden, ohne weiteres auf Köln zu übertragen?

gewiß seit der Römerzeit fast ohne Unterbrechung ein Sandelsverkehr bestanden hat, wird doch die alteinheimische Bevölkerung nicht Abneigung gegen die kaufmännnische Thätigkeit gehabt haben! übrigens der Begriff Altburger ein fluffiger ift (vgl. meinen erften Auffat 231 Anm. 2), übersieht H. natürlich. Durchaus neu ist jebenfalls, daß nach S. "alteingeseffene patricische Acerburger" ber Gegensat von "reiche Raufberren" ift. Also die Batricier trieben nach S. nur Acerbau und waren arm! Diese Behauptung hindert B. freilich in teiner Beife, ein paar Seiten später die Genoffenschaft der Patricier (die Richerzeche) als hervorgegangen aus einer - Raufmannsailbe zu bezeichnen. - S. 242 fonftatiert S. triumphierend, die Borftellung von einer "homogenen altfreien Bevölkerung" der Städte widerlegt zu haben. Wie man sieht, schwebt B. die Ansicht Arnolds vor. Er hat sich jedoch nicht die Mühe gemacht, sich über die wahre Meinung Arnolds zu informieren. Bekanntlich ist Arnold weit entfernt gewesen, von einer "homogenen" Bevölferung ber Städte zu sprechen (f. barüber meinen erften Auffat 195). Niemand hat an eine "homogene altfreie Bevölkerung" gebacht.

II. Besonders, tritt das bilettantische Verfahren B.s in seinen Bemerkungen über die Vereinigung der Sondergemeinden zu einer Gesamtaemeinde hervor. Es trifft bier vollkommen bas Wort Weilands von den jog. Wirtschaftshistorikern, welche "das Gras wachsen hören", zu. B. weiß gang genau, daß die Sondergemeinden gur Beit bes Aufftandes gegen Erzbischof Anno im Jahre 1074 zwar "noch nicht eng genug", noch nicht "fest", aber doch schon vereinigt waren. Der Ausgangspunkt ber Bewegung lag nach S. "unbedingt" in dem Marttgebiet der Martinspfarre. Er weiß, daß der Aufftand hauptsächlich deshalb unglücklich endete, weil die Interessen der einzelnen Gemeinden "noch nicht eng genug verknüpft waren". liegt nun auf der Hand, daß folche willfürliche Erganzungen unseres hiftorischen Wiffens ohne jeden Wert find. Wie bas Berhaltnis ber Sondergemeinden gur Zeit jenes Aufftandes gewesen ift, wird nimmermehr festgestellt werden konnen, da jeder Anhalt bafür fehlt. — Nachdem H. fo eine Anzahl planlofer Phantafien zusammengehäuft hat, scheut er sich nicht, dieselben als Fundament für weitere Konftruktionen zu verwerten. Bum Jahre 1112 bemerkt er ohne Ginschräntung, daß die Martinspfarre bis dahin stets im Vordergrund gestanden habe! Bemerkerswert ist dabei namentlich das "stets" — vorher hat er nur von dem einen Jahre 1074 gesprochen!

Geradezu unverständlich ift es, weshalb H. dem Beschluß der Stadt vom Jahre 1159, daß die Vorfteher der Sondergemeinden 10 Jahre an ihren Bosten gebunden sein sollen, eine fundamentale Bebeutung für die Stadtverfassung giebt. Es fei bies ber "erfte bie städtische Verfassung nachhaltig bestimmende Beschluß" bes Schöffen-Willegs (S. 239), "ber erste formale Abschluß der Stadtverfassung" (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln I, 52). Ich will bier nicht in eine Diskuffion über die thatsächliche Bedeutung jener Beschlüsse eintreten, sondern nur darauf hinweisen, daß H. selbst sich nicht die Mühe gemacht hat, auseinanderzuseten, worin die angebliche große Bedeutung des Beschlusses liegt. Offenbar handelt es sich um Was foll man sich unter bem Ausbruck "erster Worte ohne Sinn. formaler Abichluß ber Stadtverfaffung" benten? Ganz aus ber Luft gegriffen ist es aber, wenn H. durch den Beschluß die Kompetenz der Parochialbehörden bestimmt werden läßt. Er behauptet (S. 240), daß dieselben seit dem Beschluß ("nunmehr") auf eine bestimmte Rompetenz "beschränkt" worden seien. In der betr. Urkunde findet fich nicht die geringste Undeutung über eine erfolgte Beschränkung der Kompetenz der Barochialbehörden. Wir haben auch nicht eine einzige Nachricht, daß denselben etwa vorher eine weitere Kompetenz zugestanden habe.

III. Die Ausführungen über die Organe der Gesamtgemeinde. S. 235 soll die Thatsache, daß mehrere Namen in allen Zeugenreihen städtischer Urkunden wiederkehren, beweisen, daß dieselben "einer leitenden städtischen Gesamtbehörde" angehören, und zwar sei dieselbe das Schöffenkolleg. Daß er hier zu einem sür sich allein nichts beweisenden Argument greift, ist um so charakteristischer, als die Urkunden ausdrücklich sagen, daß das Schöffenkollegium Rommunalorgan ist. Im übrigen umfassen thatsächlich die in den Zeugenreihen genannten Personen einen weiteren Areis als die Schöffen, wie gerade aus der von H. selbst citierten Urkunde von 1149 hervorgeht; es befinden sich vielniehr unter den Zeugen auch die in der Urkunde genannten meliores civitatis. S. 240 trägt H. eine neue Ansicht über die Entstehung des Rates vor: "Ein wichtiger Schritt in der Trennung der Geschäfte

bes Rates von benen der Schöffen" ift die Übertragung der frei I -iwilligen Gerichtsbarkeit von den Schöffen auf den fog. Schöffenschreite Fin als felbständige Oberinftanz des Grundbuchmefens. Thatfäcklich is it is die freiwillige Gerichtsbarkeit nie dem Schöffenkollegium genommen 31 worden! Die Schreinspragis des Schöffenschreins hat immer als In Schreinsbraris bes Schöffenkollegs gegolten! Und ferner: Die Entstehung bes Rates denkt fich B., wie man fieht, fo, daß dem alter 31 Rollegium, welches Rommunal- und Gerichtsorgan zugleich ift, all mählich eine gerichtliche Funktion nach der andern entzogen wird, for daß das Rollegium schließlich nur kommunale Funktionen behielt S. dreht also das mahre Verhältnis vollkommen um. Denn bekanntliche Fi wurden dem alten Kollegium nicht die gerichtlichen Funktionen entzogen 💶 🗢 sondern die kommunalen! — Die Richerzeche erklärt H. — er wieder holt damit nur einen Gedanten Ennens, besitzt aber die Ruhnheit fich als den ersten Entdecker auszugeben — für die Fortsetzung ber = 0 für das 12. Ihrh. nachweisbaren Kaufmannsgilde (S. 247). Haubtaraument ift: es find die Sohne und Entel der früheren Gemeindemitglieder, soweit eine Identificierung der Namen möglich ift. in der Richerzeche vereinigt. Wie er sich den Übergang der Gilde Man müßten I t in die Richerzeche denkt, sagt er wohlweislich nicht. ihn sich bei seiner Ansicht so vorstellen, daß die Familien, deren Sausväter zu einer bestimmten Zeit ber Raufmannsgilde angeboren. sich als ein erblicher Berein (die Richerzeche) konstituieren. Sehr \_\_\_r wahrscheinlich ist dies schon an und für sich nicht. Im übrigen wird durch die Thatsache, daß zwei Körperschaften sich aus demselben Familienkreis rekrutieren, noch durchaus nicht bewiesen, daß die eine 💳 aus ber anderen hervorgegangen ift. S. felbst bemerkt, daß an eine Entstehung des Schöffenkollegs aus der Gilde nicht zu benten ift, obwohl auch dieses sich aus demselben Familientreis retrutiert. Röln besteht in jener Zeit Geschlechterherrschaft; die Geschlechter ftellen die Mitglieder der ftädtischen Rorperschaften; ihrem Berufe nach find fie zum größten Teile Raufleute. Unter biefen Umftanden ift es bas normale Verhältnis, wenn wir in den ftädtischen Beborden eine Anzahl Familien wiederfinden, die der Raufmannsgilde angehört Es liegt also nicht eine Besonderheit vor, aus welcher sich bestimmte Schluffe ziehen ließen. Für die Entstehung der Richerzeche aus der Gilbe verweift b. weiter auf die Kompetenz der letteren

(vgl. Jahrbuch für Gesetzgebung 1887, S. 729: "Erbschaft der Gilde"). Indessen ihre Kompetenz spricht gerade dagegen. Wir sinden weder bei der Richerzeche etwas von dem, was der regelmäßige Zweck der Kaufmannsgilden ist, noch bei irgend einer Kaufmannsgilde etwas von dem, was die Kompetenz der Richerzeche ausmacht. Der Richerzeche steht z. B. das Recht der Aufnahme in den Bürgerverband zu. Wie könnte diese Besugniß von einer Gilde herstammen, zumal ja die Mitglieder der Gilden zum Teil gar nicht dem Bürgerverbande ingehörten (s. Anm. 167)! H. sollte einmal ein Gildestatut lesen, im sich zu überzeugen, was eine Gilde ift.

Ich könnte aus dem kleinen Auffate B.s noch viele Frrtumer tamhaft machen: fo, daß er das altefte ftragburger Stadtrecht rihaltlich auf eine Linie mit — risum teneatis! — dem kölner Dienstrechte und dem Hofrechte von S. Maximin stellt (S. 229): Daß er fich zu den Unfichten Beuslers von der Entstehung des Rates Dekennt (S. 236 und 245) u. s. w. u. s. w. Doch ich halte inne, Die Beschäftigung mit seinem Claborate bochst unerquicklich ist und nan auch bei der größten Ausführlichkeit doch tein genügendes Bild Don demselben zu geben vermag. Man muß den Auffat selbst lefen. am sich von seinem Werte zu überzeugen. Man wird dann insbeondere finden, daß ihm die Fähigkeit, den induktiven Beweis zu handhaben, vollständig abgeht. Ich weise nur noch barauf bin, daß B., mahrend er fich in ben planloseften Bermutungen über Dinge. bon benen wir nichts wiffen konnen, ergeht, die wirklich wichtigen Fragen nicht berührt. Er wirft nicht eines der interessanten Brobleme ber kölner Stadtverfassung auf (von bem Wesen ber Gemeindegewalt, von der obligatorischen gerichtlichen Auflassung u. s. w. ist ihm nichts bekannt).

Die anderen litterarischen Produktionen Hönigers unterscheiben sich von der soeben analysierten nicht. So trägt er im Jahrbuch für Gesetzgebung 11, S. 729 die Ansicht vor, daß das Stadtrecht ursprünglich den Charakter der Personalität (im Gegensatz zur Territorialität) gehabt habe; es sei aus einem "besonderen Kausseuterecht" entstanden. H. hat sich offenbar nie gefragt, woraus sich das Stadtrecht zusammensetzt. In Hilbebrands Jahrbüchern 42, S. 572 will er zeigen, daß eine gewisse in Urkunden vorkommende Formel sich auf abhängigen Grundbesitz bezieht. Er führt den Beweis, indem

er das berüchtigte Argument anwendet, man könne ja nicht nachweisen, daß sie fich auf unabhängigen Grundbesit bezieht. S. 383 behauptet S., die Ansicht von der Entstehung des Rates aus dem Schöffenkollegium sei u. a. durch die Untersuchungen Frens-·dorffs erwiesen worden. Frensdorff ist aber gerade ein Gegner dieser Unsicht, wie jedermann weiß, der seine wertvollen Verfassungsgeschichten von Lübed und Dortmund kennt. In den Unnalen des hift. Bereins f. d. Niederrhein 46, S. 94 ff. bezeichnet H. eine Grund- und Gebäudesteuer mit dem von ihm neu freierten Namen "Grundnutzungssteuer". Die anufanteste Stelle findet sich im Jahrbuch f. Gefetgebung 1888, S. 376. Hier will H. nachweisen, daß im Handwerkswesen der Zunftzwang keine Rolle gespielt hat. Er alaubt diesen Nachweis durch folgenden klassischen Ausspruch erbringen zu können: "Selbst bei Betrieben, für welche eine zunftmäßige Organisation besteht, ift von Bunftzwang teine Rede." Implicite liegt barin, daß S. da, wo feine Bunfte bestehen, tropdem den Bunftzwang an sich für möglich hält! Im übrigen vgl. hierzu oben Unm. 207.

Nach dem Gesagten ist es nicht weiter auffällig, daß H. sich in die schreiendsten Widersprüche verwickelt. Gleichmäßig läßt er die Stadtversassung erstens aus der Kirchspielversassung (s. oben Anm. 159), zweitens aus der Schöffenversassung, drittens aus der Gildeversassung, viertens das Stadtrecht aus einem "besonderen Kausseuterecht" hervorgehen. Nur dem allein richtigen Gedanken, der Ansicht Maurers, verschließt er sich gänzlich. \*\*\*ansicht weiter auffähleßt er sich gänzlich. \*\*\*

## Berichtigungen.

<sup>362)</sup> Zum Teil benselben Stoff wie H. behandelt Liesegang in seiner Doktordiffertation: "die Sondergemeinden Kölns". Dieselbe ist ungleich sleißiger als jener Aufsat Hönigers. Allein in der Hauptsache ist auch sie mißglückt, da Liesegang — man staune! — die kölner Burgerichte für ehemalige Hundertsschaftsgerichte erklärt! Bon der Kontroverse über die Entstehung der obligatorischen gerichtlichen Auslassung ferner ist ihm ebenso wenig etwas bekannt wie Höniger. Auch zeigt er sich bereits einigen Irrtümern des letzteren zugänglich.

S. 14 3. 8 v. u. I. voraussehen ftatt voraussetzen.

S. 27 3. 15 v. o. l. öffentlichen.

# Inhaltsberzeichnis.

|    |    |           |          |          |       |       |        |       |      |       |     |      |       |      |      |      |     | Seite |
|----|----|-----------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-----|------|-------|------|------|------|-----|-------|
|    |    | Ginleitun | g.       |          |       |       | •      |       |      | •     |     |      |       |      |      | •    | •   | 1     |
| §. | 1. | Die Lani  | dgemi    | einde    |       |       |        |       |      | •     |     |      |       |      |      |      |     | 3     |
| Ş. | 2. | Die Stat  | tgem     | einde    |       |       |        |       |      |       |     |      |       |      |      |      |     | 23    |
| _  |    | Ginzeln   | e Be     | ifpiel   | e .   |       |        |       |      |       |     |      |       |      |      |      |     | 23    |
|    |    |           |          | in S.    |       |       |        |       |      |       |     |      | 3.    | Sal  | (ber | fta  | bŧ  |       |
|    |    |           |          | 4. Soe   |       |       |        |       |      | _     |     |      |       |      |      |      |     |       |
|    |    | Syftemo   |          |          |       |       |        |       |      | •     |     |      |       |      |      |      | ٠.  | 48    |
|    |    | , ,       |          |          |       |       |        |       |      |       |     |      |       |      |      |      | •   |       |
|    |    | A.        | 2016     | Stabt    | ara   | Mai   | ctgei  | nolle | mjag | ajt   | •   | •    |       | •    | •    | •    | •   | 49    |
|    |    | В.        | Die      | Rompe    | tenz  | ber   | : ftă  | ibtis | then | Roi   | nm  | una  | lorgo | me   | fü   | r b  | ie  |       |
|    |    |           | Orbn     | ung v    | n D   | Raß   | unb    | Ger   | vich | t un  | bi  | ür ( | aerin | aer  | e e  | itro | if= |       |
|    |    |           | facher   | -        |       |       |        |       |      |       |     |      | -     |      | _    | _    |     | 57    |
|    |    | C         |          | Rompe    | tana  | her   | 00     |       |      |       |     | -    |       | f    | aim  | ini  | ~~  | ٠.    |
|    |    | Q.        |          |          |       |       |        |       |      | _     |     |      |       |      |      |      | ye  |       |
|    |    |           | Geric    | htsbar   | tett. |       | •      |       | •    | •     | •   | •    |       | •    | •    | •    | •   | 79    |
|    |    | D.        | Die '    | ſtäbtiſd | jen . | Rom   | mur    | ıaloı | rgan | e     |     |      |       |      |      |      | •   | 82    |
|    |    |           | 1. D     | er Rai   | Ε.    |       |        |       |      |       |     |      |       |      |      |      |     | 84    |
|    |    |           | 2. D     | er Bü    | rgeri | meiſt | er     |       |      |       |     |      |       |      |      |      |     | 107   |
|    |    | Überblick | über     | die Li   | ttero | ıtur  |        |       |      |       |     |      |       |      |      |      |     | 114   |
|    | •  | Erfurs:   | ñönia    | er und   | ber   | : 11r | nrıı   | na t  | er i | Éölne | 22: | Stai | otner | faff | una  | ١.   |     | 119   |
|    |    | -6-344    | ≖ - ···υ |          | 700   |       | 7 * ** |       |      |       |     |      |       | 177  |      | , .  | •   | ***   |

its.

.

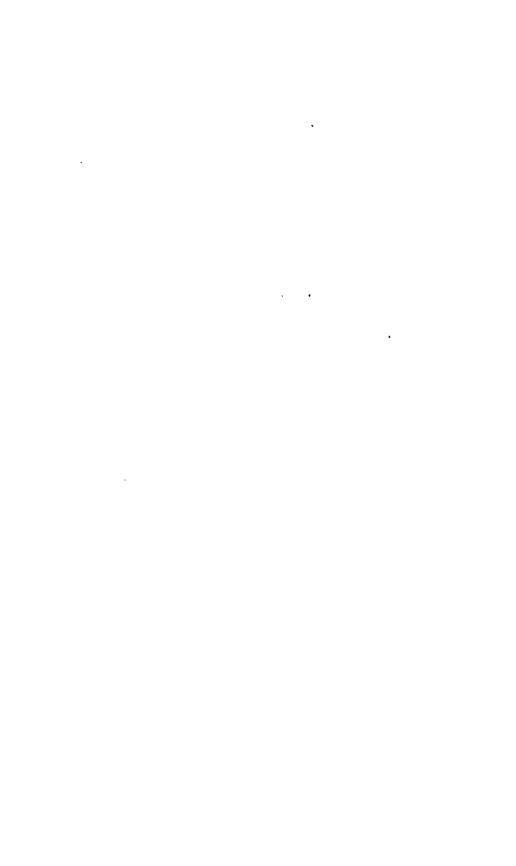









.

